

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







4463. 1216y • • . • • . • ` .

44.24

50,76 

.

.

---. 

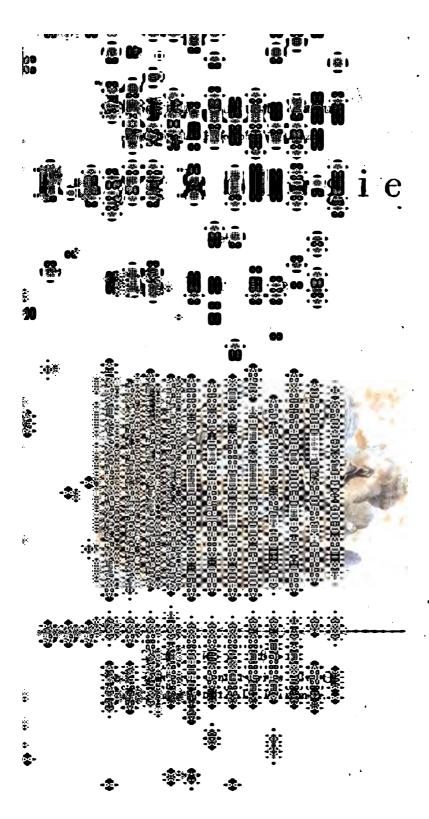

.

### Vorrede.

Der vollendete Urheber der Untersuchungen über die Psychologie der Hebräer, welche ich dem Publicum übergebe, verlor bei seinen Beschäftigungen mit Philosophie überhaupt und mit Psychologie insbesondere nie die Theologie aus den Augen. Von ihr aus war er zu jenen ursprünglich gekommen, und zu ihr zurükzukehren und sie zu seinem Hauptstudium zu machen, lag im Plane seines Lebens; für sie hatte er mit so vielem Aufwande von Zeit und Kraft Untersuchungen über die Natur der Dinge und über den Menschen angestellt. Die Basis der

christlichen Theologie, die sämtlichen Schriften der Bibel hörten daher nie auf Gegenstände seiner sorgfältigsten Aufmerksamkeit zu seyn; an ihnen suchte er es zuerst selbst zu erfahren und andern zu zeigen, welche Richtung ein erschöpfendes Studium der Psychologie dem der Theologie geben, und was ein psychologischer Exeget eigentlich seyn und leisten müßte. Mit inniger Werthschäzzung urtheilte er von den Bemühungen der Philologen und der Geschichtsforscher für die Feststellung des wahren Inhalts der Bibel, und arbeitete selbst unaufhörlich daran, seine nicht gemeinen Kenntnisse in beiden Fächern immer mehr zu erweitern. Allein er war überzeugt, und wer sollte es nicht mit ihm seyn, dass diese beiden Mittel allein durchaus nicht hinreichen könnten, zu einer gründlichen Einsicht in den Sinn der Schrift, und zu einem festen Urtheile über den wahren Gehalt ihrer Behauptungen zu führen, wenn nicht eine beständige Rüksicht auf den Grad psychologischer Cultur hinzukäme, den man in dem Volke, in der Zeit, in der Sprache, so wie in der Individualität jedes einzelnen Schriftstellers anzunehmen berechtigt sey. Diese Riiksichte leitete ihn ganz besonders, st-oft er in seinen akademischen Vorlesungen

biblische Bücher erklärte (vorzüglich geschah dies bei Behandlung der Genesis) oder die sogenamte Theologie des A. T. vortrug, oder die Geschichte der Moral der Hebräer aus ihren heiligen Büchern entwickelte. Unter diesen Beschästigungen bildete sich in ihm allmählig die Idee einer Psychologie der Bibel in der Eigenthümlichkeit aus, in welcher sie unter seinen Händen eine von allen bisherigen Versuchen unter demselbigen Namen so ganz verschiedene Gestalt erhielt. Auf diese Weise ist es aber auch leicht erklärbar, warum er die Untersuchungen über die psychologische Cultur der Hebräer mit einer Genauigkeit angestellt habe, wie er sie keinem andern Volke gewidmet hat. -Vermisste man in seiner Geschichte der Psychologie mit Recht eine etwas umfassendere Behandlung der Psychologie der Orientalen; so wird man nun hier diese Lücke um so vollständiger ausgefüllt finden, und die Psychologie der Hebräer soll nun eben die Ausführung der Winke enthalten, welche dort allein gegeben werden soliten. Ueber die Hauptparthieen des Plans für eine Psychologie der Hebräer, wie er sich ihn entworfen hatte, hielt er einigemal öffentliche Vorlesungen, und bereitete sich da-

durch immer mehr vor, dem Publicum nicht nur seine Ideen, sondern auch zugleich einen Versuch von ihrer Ausführung vorzulegen, welche die vollgültigste Begründung von der Richtigkeit seiner Ansicht gewesen seyn würde. Bei der Vollendung indess, welche er allen seinen Arbeiten zu geben wünschte und gewohnt war, hätte es ganz gewiss noch mehrerer Jahre dazu bedurft, ehe er die Resultate seiner Forschungen ins Publicum hätte kommen lassen. Doch der, dessen sein Herz voll und bei dem sein Geist immer war, fand es für gut, ihn von seinem Baue abzurufen, noch ehe der Grund dazu ganz vollendet war. Wer mit Carus Verdiensten um die Psychologie und ihre Geschichte aus den frühern Bänden seiner Werke bekannt geworden ist, bei dem kann es gar nicht erst in Frage kommen, ob er durch seine Idee von einer Psychologie der Bibel und durch seine Art sie durchzuführen für die Culturgeschichte sowohl als für die Exegese und die Theologie etwas geleistet habe, was der Aufbewahrung und des Aufzeichnens werth sey. Ich darf es kühn voraus versichern, daß Psychologen und Theologen es für einen Verlust erklären würden, wenn dieser Theil des psychologischen

Nachlasses von Carus hätte unterdrükt werden sollen. Eben so sicher darf ich, oder vielmehr er, der Vollendete, es erwarten, daß sie das Unvollendete, Fragmentarische, zum Theil Unverarbeitete und Entlehnte dieses auch bei ihm exsten Versuchs nur mit Bedauern über sein frühes Dahinscheiden von seinem Werke beurtheilen, und dem Verewigten auch das verdanken werden, was er uns so hinterließ und hinterlassen konnte.

Nicht ohne viele dankbare und gerührte Erinnerungen an meinen unvergesslichen Lehrer und Freund habe ich mich dem Geschäfte un- . terzogen, seine hierher gehörigen Papiere zu sammeln, zu ordnen und, so viel möglich, von den kleinen Unrichtigkeiten zu befreien, welche bei einer so grossen Menge von Citaten fast unvermeidlich sind. Ueber die Schwierigkeiten, mit denen dies Geschäft verbunden gewesen ist, hat sich der Herausgeber der bisher schon erschienenen psychologischen Werke von Carus gerade so erklärt, wie ich es würde thun müssen, wenn es nun einer nochmaligen Wiederholung dieser Erklärung bedürfen könnte. her meyne ich aber auch mit demselben Rechte und Erfolge eine billige Berüksichtigung dieser

Schwierigkeiten von den Beurtheilern dieses Werks und meines Antheils daran erwarten zu dürfen. Dem Gedanken an ergänzende Zusäzze habe ich durchaus keinen Einfluss auf meine Arbeit verstattet, um mir nicht vielleicht etwas Unrichtiges und ganz gewiss etwas Unrechtes zu Schulden kommen zu lassen. Uebrigens wäre es allerdings zu wünschen, dass wenigstens die allerbedeutendste Lücke, welche in dem Zeitalter der Propheten geblieben ist, ausgefüllt werden möchte. Einem geübten Interpreten der prophetischen Bücher, die von Carus kaum berührt sind, könnte es so gar schwer nicht fallen, ihren psychologischen Gehalt zur Ergänzung der historischen Folgereihe in die gehörige Ordnung einzusügen, wenn er Carus bis dahin erst aufmerksam begleitet und sich dadurch die Ideen desselben angeeignet hätte. Ich selbst, obgleich früherhin an seiner Seite und unter seiner Theilnahme prophetischer Exeget, muß es mir verbieten, diesen Gedanken zu fassen, wenn ich dem Gefühle -von den darzu erforderlichen Eigenschaften ge--horchen will, welches während der gegenwärtigen Arbeit in mir immer lebendiger ward; aber ich wünsche es um so inniger, dass ihn andre

Schüler und Freunde des Verewigten Juffassen möchten; und ich bin überzeugt, dass dieser Wunsch sich jedem Leser dieser Schrift aufdringen wird. Mehr berechtigt und vielleicht verpflichtet dürfte ich seyn, ein unter seiner Leitung und in Gemeinschaft mit ihm begonnenes Unternehmen nicht aufzugeben, welches mit immerwährender Hinsicht auf biblische Psychologie in seinem Sinne, vorzüglich auf die Menschenkenntniss Jesu fortgeführt werden soll-Es war dies eine Darstellung des psycho logischen Geistes der vorzüglichen neuern Predigtsammlungen, aus welcher eine psychologische Kritik der bessern neuern Kanzelredner hervorgehen sollte, welche er, selbst ein treflicher Prediger, mit einer Abhandlung über die religiöse Anthropologie zu begleiten den Vorsaz hatte. - Allein ich empfinde bei einer jedesmaligen Musterung der darzu getroffnen beiderseitigen Vorbereitungen, dass sie nicht weit gnug gediehen sind, um mich bei der allein unternommenen Fortsezzung vor Verirrungen zu schüzzen, bei denen das ganze Unternehmen von seinem ursprünglichen Zwecke sich entfernen und den Wünschen seines eigentlichen Urhebers unangemessen seyn würde. Es sey mir

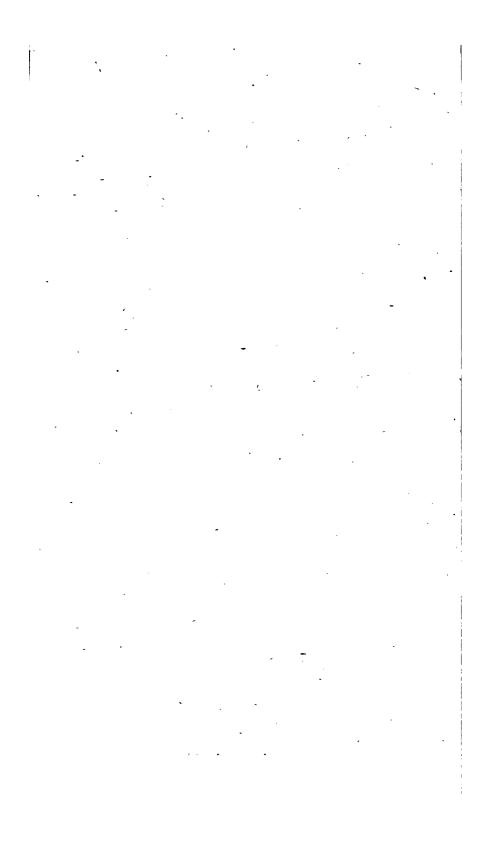

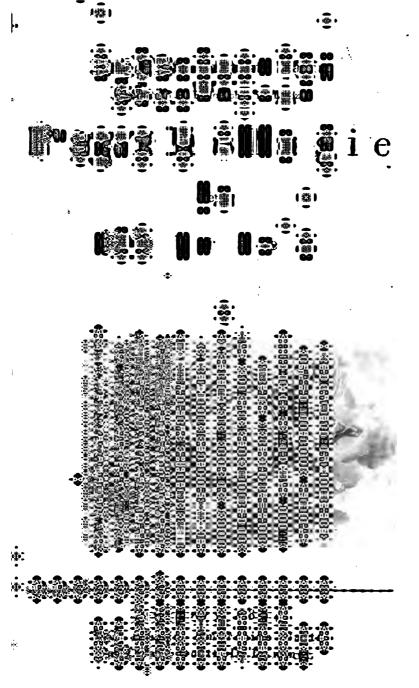

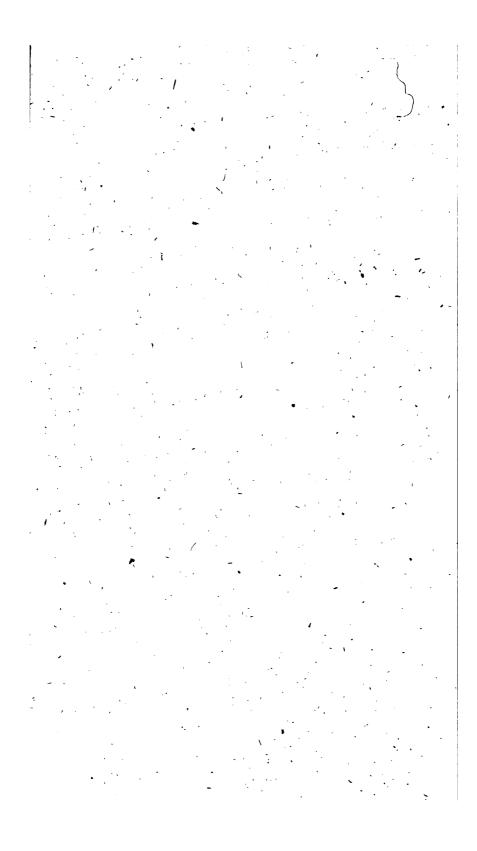

# Einleitung.

Länger als Jahrhunderte, Jahrtausende lang wirkten die Juden auf die Welt und auf die Christen, und noch wirken sie auf uns. Für jeden, der sich nicht mit geschloßnen Augen vom gewaltigen Strome der Zeit und ihrer Veranderungen dahin tragen lassen will, hat es ein ungemeines Interesse, die Urheber jener unabsehlichen Wirkungen als Menschen kennen zu lernen, und zu fragen, mit welchem Selbstgefühle, mit welchen Ahndungen von dem, was an und im Menschen ist, kamen sie zu ihren Thaten, Schiksalen, Volkssitten? Die Form der Religion, die uns heiligt, kam von den Juden. Aus welchem Gemüthe stammt sie also; war es ein rein menschliches? Wie tief war das Gefühl des in ihnen wohnenden Göttlichen bei der Verknüpfung desselbigen mit dem Göttlichen über ihnen? Sollte irgend ein Volk, sollten die Judäer, aus denen die menschlichste Religion stammte, so ungebildet gewesen seyn, dass sie nichts Menschliches geahndet hätten, wo sie es nur auch gefunden haben mochten, sey es in den immer rathselhasten Thieren, oder in dem Göttlichen?

Es ist die biblische Psychologie, welche alle diese Fragen zu beantworten sucht und gewiß eben dadurch ein Interesse befriedigt, welches eben so ausgebreitet seyn muss, als es das Interesse an der Geschichte der Menschheit und ihrer Cultur, so wie an der Geschichte der Religion und ihres Fortgangs unter verschiednen Volkern und zu verschiedenen Zeiten nur immer seyn kann. - Eine biblische Psychologie muss, abgesehen von dem eignen religiosen Interesse, schon an und für sich jedem, als Mensch, wichtig seyn. Denn sie ist theils als Beitrag zur Geschichte der psychologischen Cultur der Menschheit ungemein wichtig; theils als Darstellung des psychologischen Gehalts von Schriften, die einer so grossen Menge von Menschen heilig wurden. Und lieferte sie auch nichts als Beiträge zur Psychologie, stände dann ihre Wichtigkeit unter der, welche man der Psychologie alter Classiker lange zugestanden hat?

Eine ganz eigne Wichtigkeit muß eine hiblische Psychologie indeß für die Religionslehrer
haben. Ihnen erscheint hier die Bibel unserm Zeitgeiste gemässer, und von einer neuen Seite und in
einer höhern Würde. Sie sind Seelenleiter und
Seelenärzte des Volks; und das sollen sie gerade durch dieses Buch — Volksbuch im eigenthümlichsten Sinne, werden. Sollte eine biblische
Psychologie ohne den heilsamsten Einfluß auf den
Gebrauch der Bibel für jene Zwecke bleiben können?
Kein Zweig der Philosophie wird unschuldiger auf
die Bibel angewendet, als die Psychologie. Nichts
ist weniger von ihr zu fürchten als eine unheilige

Behandlung der Bibel. Die Dogmatik wird hier gar nicht berührt; vielmehr wird die Willkühr der Bibelerklärer, zumal der Wundererklärer eingeschränkt, und alles auf die unwandelbaren Gesezze der menschlichen Natur bei der Erklärung zurükgeführt.

## Begrif der biblischen Psychologie.

Diese Benennung ist den Namen einiger verwandten Disciplinen analogisch gebildet, biblische Theologie, Moral, Physik u. dgl.; ist aber auch eben so schwankend wie diese, und bedarf eben so sehr einer nähern Bestimmung. Das liegt am Tage, daß biblische Psychologie nicht in dem strengen Sinne eines Systems oder gar einer Wissenschaft genommen werden kann, so wenig wie dies bei biblischer Theologie und Moralgeschichte der Fall ist. Wir verstehen unter biblischer Psychologie: eine Darstellung von der Menschenkunde der Hebräer und ihrer verschiedenen spätern Stammzweige in verschiedenen Ländern.

Man nennt jezt die Bibel einen wahren psychologischen Schaz; als solchen betrachtete man sie aber
schon längst bei allen den Veranlassungen, wo man
durch sie auf Menschenergründung oder auf Menschenbesserung wirken wollte oder wirklich wirkte,
oder wo man die praktische Brauchbarkeit derselben
empfahl. Doch die wahren Vortheile einer psychologischen Behandlung der Bibel, und das, worauf sie
eigentlich ausgeht, erhellen erst dann recht klar,
wenn wir den Ursprung und die Rechtmässigkeit des
aufgestellten Begrifs von ihr genauer erforschen.
Dieser Begrif muß sich dann aber zugleich als ein

solcher erproben, der sich auf alle der psychologischen Behandlung fähige Schriftsteller anwenden läst.

Es lasst sich eine dreifache biblische Psychologie unterscheiden; durch die Bibel oder mit ihr; an der Bibel; aus und nach der Bibel.

- 1) Psychologie durch die Bibel oder mit ihr. Bei dieser geht man mit einem schon gebildeten Systeme der rationalen Psychologie an die Bibel, und sucht nun zwar nicht die Dogmen dieses Systems aus der Bibel zu beweisen, trägt aber doch die diesem Systeme günstigen Ausdrücke sorgfaltig zusammen, und bringt sie unter sich in eine beliebige Vereinigung. Oder man lasst es auch bei einem blossen an sich willkührlichem Aggregate solcher Stellen bewenden, welche psychologische Beobachtungen und Schlüsse enthalten. Man stellt sie neben einander, wenn sie sich nur nicht geradezu widersprechen. ob sie auch übrigens sehr lose an einander hangen. Das lezte ist indess minder willkührlich als das erste. Das gibt eine psychologische Dogmatik, in welcher gläubig gefragt wird: was lehrt die Bibel von der Seele?
- 2) Psychologie an der Bibel. Diese geht nicht eben gerade auf die Stellen aus, welche von der menschlichen Seele als solcher, allein und ausdrüklich handeln. Sie halt sich vielmehr zugleich oder gar vorzüglich und ausschliessend an die in der Bibel zerstreuten psychologischen oder wenigstens einer psychologischen Behandlung fähigen Winke und Aeusserungen, oder gar nur an die Facta der historischen Schriften; jene bestimmt und diese ent-

wickelt sie auf psychologischem Wege. Allein diese, erst neuerlich von Mauchart vorgeschlagene, so nuzbar sie werden kann, ist eigentlich gar keine blos biblische Psychologie, so wenig es eine Homerische heissen konnte, wenn man z. B. eine Charakteristik des Achilles, an Homer abstrahirt, liefern wollte. Vielmehr ware dies nur Psychologie, vielleicht Wolfische oder Kantische, angewandt auf die Bibel, oder eigentlich nur auf eine oder einige Stellen derselben; ein psychologischer Pragmatismus der dort vorgetragenen Thatsachen. Doch auch diesen wird sie nicht zur Befriedigung der gerechtesten Anforderungen leisten. wenn nicht zwei Praliminaruntersuchungen vorausgegangen sind. Die eine besteht aus einer psychologischen Kritik theils der Treue und Wahrheit der Beobachtungen und der Reinheit der Erfahrungen; theils der Einkleidung und der Form. Diese Kritik wird also eben sowohl über die Erzählungen der Thatsachen, über die Sagen, über die Sprachen. den historischen Styl, die Aechtheit u. s. w. als über die beigefügten Reflexionen und Erklärungen der Schriftsteller sich verbreiten. - Die zweite Präliminaruntersuchung wird eine, nicht einseitige moralische, sondern eine historisch-psychologische Interpretation der vorliegenden Stelle geben, wie sie schon Kochen ahndete. Erst auf diesem Wege wird die psychologische Behandlung, nicht blos zufallige Benuzzung der Bibel, die Menschenkenntniss bereichern, - Allerdings hat eine biblische Psychologie dieser Art einen grossen Einfluss auf einen erweitertern Gebrauch und auf eine veredeltere Ansicht der Bibel. Es konnen in gewissen Aeusserungen der Hebr. Schriftsteller, z. B. in der Erzählung vom Falle, viele und schone psychologische Wahrheiten liegen, manche edle Handlung, die mitgetheilt wird, kann viele trefliche Spuren einer reinen, harmonischen, zusammenhängenden Natur enthalten. Indessen darf denn doch der Historiker im strengen Sinne diese nur so weit entwickeln, als er sich überzeugen kann, auch der Verf. habe diese Beobachtungen mit klarem Bewußtsein gemacht, oder wenigstens die Handelnden haben jeden Zug ihres freien Handelns selbst deutlich geahnet.

3) Psychologie oder vielmehr überhaupt Menschenkunde aus und nach der Bibel. - Hier ist sie das, was wir suchen, und was eine biblische Psychologie jezt ist: Geschichte der psychologischen Cultur und Begriffe; also nicht blos historische Entwickelung der Begriffe von Seele und ihren Vermögen, sondern auch des Beobachtungsgeistes, der Seelenzustande u. s. w. Ueberhaupt also a) Psychologie des Volks (Volksglauben, Volkssprache) und der Gebildeten. b) Psychologie der ganzen Nation - und der einzelnen Schriftsteller, wo dann einer nach dem andern abgehort werden müßte. -Freilich fanden die Schriftsteller ihre Sprache schon vor, und hatten mit ihr zugleich gewisse psychologische Richtungen angenommen. Es fragte sich also. gibt es nicht noch eine vorhebräische, d. h. vorabrahamische Menschenkunde in den frühern Urkunden der Genesis? Dies ist aber Sache der historischen Kritik. Der Psycholog hält sich überall an den ursprünglichen, etymologischen Sinn der Worte.

Dennoch aber ist selbst das, was man so ans den Schriftstellern auszieht, noch nicht vollständige Geschichte der Menschenkunde unter den Hebräern. Denn für eine solche müßte man auch die Nichtschriftsteller, die Staatsmanner, welche handeln, die Gesellschafter, welche sich vergnügen, und die frühern Redner und Sänger unter ihnen gehört haben.

Die Vortheile dieser lezten Art von biblischer Psychologie, wenn sie schon kritisch und pragmatisch - wie es bei der zweiten Art bestimmt ward geliefert ware, sind vielleicht grösser als es anfangs scheint. Ist es gewiss (wie Niemeyer dies schon früh sehr richtig ahndete), dass die Bibel uns sehr mannichfaltige Charaktere und in sehr verschiedner Situation darstellt, so kann sie dallurch schon auf manche sehr interessante Bemerkung leiten. sie aber alle Vortheile theils der ersten (unbefangenen) Beobachtung, theils der ältesten (Hypothesenfreien) Ansichten hat, dies macht sie sogar vorzüglicher, als manches System. Darzu kommt, daß in jener Hinsicht (auf die Unbefangenheit der Beobachtung) die Menschen, von welchen jene Schriftsteller umgeben waren, noch nicht so viele falsche Richtungen erhalten hatten. Wollte doch sogar Horst (Einleit. zu den Visionen Habakuks 1799.) die Fähigkeiten und Kräfte der jezzigen Menschheit größtentheils auch in der Erscheinung so getrennt erblicken, wie der Psycholog sie in der Idee scheidet; dagegen die hebr. Propheten voll Form und Fülle und zugleich zart und kraftvoll finden. In Hinsicht auf die unverschrobnere Ansicht jener Beobachter; sind sie frei von dem verwirrenden Einflusse des Offenbarungsglaubens, in dem Sinne, wie sie bei der übrigen Bildung ihrer Zeit den Gesichtspunct desselbigen fasten. Alles wird bei ihnen aus Einer starken Krast, dem göttlichen Willen, abgeleitet.

Die Anordnung der biblischen Psychologie nach einem Classensysteme wählen wir nur in so weit, als diese systematische Anordnung nichts in der reinen Idee von der Menschenkunde der Hebräer verandert. Diese Classification muss sich daher dem hohern Standpunkte einer allgemeinen Geschichte der psychologischen Bildung der hebräischen und jüdischen Nation unterordnen. 'Als einer solchen sezzen wir ihren Anfangspunkt in den Stammherrn Abraham, und den Endpunkt in die Auflosung ihres Staats. Dabei ist strenge Treue das erste Hauptgesez einer hebräischen Psychologie, und der Psycholog vermeidet es sorgfaltig den Historikern der Nation seine Bildung aufzudringen, sondern er berüksichtigt genau die jedesmalige Bildungsstufe der Nation. - Als eine solche kann sie endlich auch, sofern die Menschenkunde bedeutende Veränderungen erlitt, ihre Perioden zählen.

Ein Ideal einer solchen biblischen Psychologie aufzufassen, kann wenigstens nie schaden, ist vielmehr zur Leitung in der Wahl der, Materialien, zur umfassenden Ansicht, und zur Ergänzung der Lücken von besonderm Nuzzen.

Der allgemeine Theil einer solchen idealen biblischen Psychologie — würde sich-damit beschäftigen, die Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit der allgemeinen Beobachtungsfertigkeit und Menschenkenntniß der Hebräer im Großen mit ihren allgemeinsten Bedingungen darzustellen. Er gäbe also:

- a) Geschichte des psychologischen Sinnes, des richtigen Treffens auf das, was den Erscheinungen am Menschen zum Grunde liegt, und des Grades von Selbstbewußtseyn, der bei den Hebraern zu einer bestimmten Zeit anzutreffen oder doch anzunehmen ware.
- b) Geschichte der zu dieser Zeit in der Nation selbst wahrzunehmenden psychologischen Cultur.
- c) Geschichte der Seelenkunde, d. h. der unter ihr stattfindenden psychologischen Erklärungsweisen, Principien.

Eine solche Geschichte wäre nichts anders als das Resultat eines durchgeführten Parallelismus der gesammten Nationalgeschichte, namentlich in folgenden Culturzweigen:

- i) Der hebräischen Sitten und Gebräuche, welche tief in den Trieben liegen.
- 2) Der hebraischen Sprache und Bezeichnungsweise, in welcher sich der Verstand der Nation ankundigt.
- 5) Der hebräischen Religion, in welcher sich der Grad ihrer Gefühle offenbart.
- 4) Der Schiksale der hebraischen Nation, welche immer als der Wiederschein ihrer Umgebungen anzusehen sind.
- 5) Der politischen und geistigen Anführer, (Regenten, Priester, Propheten) welche die Produkte und Representanten der Freiheit der Nation sind.

6) Des hebraischen Nationaleharakters und Nationaltemperaments; das Produkt der Nothwendigkeit, unter deren Einfluß die Nation stand.

Aus dieser allgemeinen Geschichte ginge nun eine bestimmte Antwort auf die Frage hervor: Was konnten sie also allmählich höchstens oder wenigstens Menschliches — im Gegensazze des Thierischen — ahnden und aussprechen? Was ist in der Alttestamentlichen hebraischen Sprache nothwendig als abrahamisch, also als urväterlich anzunehmen?

Eine solche Geschichte müssen wir wünschen und erstreben, wenn wir sie auch nie erreichen können. Wir kennen die psychologische Cultur der Hebräer nur aug ihren Geistesprodukten und Thaten, und auch diese Kenntnisquelle ist in frühern Zeiten sehr fragmentarisch. Dazu kommt der Umstand, dass die Kritik an den schriftlichen Denkmälern erst noch so vieles zu berichtigen, und über das Zeitalter ihrer Verfasser und Bildner, ihrer Bestandtheile und Sammlung erst noch Gewissheit zu geben hat. Immer bleibt aber jede Schrift des A. und N. T. der treueste Abdruk der Zeit ihrer Erscheinung und der Persönlichkeit ihres Verfassers. Die neuern Sprach – und Alterthumsforscher und Exegeten haben wenig vorgearbeitet.

Grosse Veranlassung zu Erörterungen über die Psychologie der Bibel hatten alle Ausleger der Semitischen Anthropogonie Genes. 2., welche daher zu vergleichen sind. Die frühern Kirchenvater haben nur als Prediger für sie gewirkt, z. B. Chrysostomus. Die Neuplatoniker, Theosophen und Scholastiker vermischten eine dogmatisch-metaphysische Psychologie mit der Bibel, so auch neuere theologisirende Schriftsteller, wenn sie besonders Beweise für die Unsterblichkeit der Seele, sogar aus dem A. T. herbeizuschaffen suchten. Dies führte allmälich zu jener Psychologie an der Bibel, für welche in folgenden Schriften viele Beitrage enthalten sind.

1613. La sainte Philosophie de l'Ame. Sermons, prechés à Paris 1612, par Andre Valladier, Abbé de St. Arnouz. à Paris. 8. sind blos Predigten aus oder nach biblischen Schriften über moralische Zustande.

In der Periode der englischen Deisten nahmen einige Anstoß an der schwächern Menschenschäzzung im A. T., namentlich wollte Will. Coward darthun, daß die Bibel materialistische Grundsäzze habe, indem sie das Denken von derselbigen Krafte ableite, welche das Leben und die Bewegung hervorbringe und mithin die Seele für ganz materiell erkläre. Dies veranlaßte mehrere in die biblische Psychologie einschlagende Untersuchungen.

- 1703. La doctrine de l'écriture sainte sur la nature de l'ame, sur son origine et sur son état après lu mort. par Menart. London.
- 1705. Der danische gelehrte Arzt Casp. Bartholinu's, Manuductio ad veram Psychologiam ex sacris scripturis.
- 1737. Salomon Deyling de בשמה חוום seu spiraculo vitarum Genes. 2, 7. in Obss. p. 2. p. 50-52. (ed. 3.) fand nur einen bildlichen Ausdruk darin für immaterielle Seelen gegen Coward. Dabei manche richtige Bemerkung über Immaterialität.

1739. gab schon Jac. Ode in sein. Comment. de Angelis Traj. ad Rhen. Lect. 1. cap. 2. die Bedeutung von nen und avsuus als Hauch an, S. 34. ff.

1743. J. Jac. Schmidts, biblischer Medicus, oder Betrachtung des Menschen nach der Physiologie, Pathologie und Gesundheitslehre. Züllichau. — Biblische Physiologie: von der Erkenntniss des Menschen überhaupt, Cap. 4. von der Seele des Menschen, S. 38. f. Von der Wirkung der Seele in dem Leibe, S. 54. Pathologie von den Gemüthskrankheiten, S. 383. Gesundheitslehre: Erhaltung der Gesundheit in Absicht auf die Affecten und Gemüthsbewegungen, S. 600. — Meist dogmatische Beweise aus der Schrift für gewisse Säzze nach Scheuchzeri Phys. sacra p. 2. c. 38. c. 28.

1750. Joh. Christian Klemm Disput. exeg. dogm. s. fundamina Theologiae ex V. T. quoad Anthropologiam. Tubing. 4. — Nur dogmatisch von der Schöpfung und der Erbsünde.

1760. Primae lineae Psychologiae spiritualis s. theolog. Praeside I. Benj. Carpzov auct. Jo. Schultes. Helmst. 4. — Der V. nennt es selbst supernaturclem Psych. quandam, initia aliqua doctrinae divinioris de mente humana, singulis ex verbo divino unice demonstratis. Dabei wollte er die Verderbnis der Seelen der Unwiedergebohrnen und seine Erleuchtung und Besserung derselben durch den heiligen Geist darstellen! — Hyperphysische Dogmatik.

1709. Magn. Fr. Roos, fundamenta Psychologiae ex sacra script. sic collecta, ut dicta ejus de anima ejusque facultatibus agentia, collecta, digesta at-

que explicata sint. Tubing. 8. Die Idee war gut, nur aus dem frommsten Glauben entstanden, gabe dies eine vom heiligen Geist geoffenbarte Psychologie, mit den sichersten und kleinsten Fundamentalartikeln. Freilich mehr Pneumatologie, wohei nach sehr subtilen Unterscheidungen gefolgert wird, an welche die h. Schriftsteller sicher nicht dachten. Dennoch wollte auch er schon rein aus der Schrift allein, wie etwa eine biblische Theologie, Physik, herausgezogen und nicht ein psychologisches System in die Bibel hineingetragen haben. Manches sey freilich κατ' άνθρωπον, d. h. schwach gesagt, aber nur aus Herablassung. Er handelt von der menschlichen Seele als woo oder duxn, als nin oder grevug. Von dem Herzen, dem Gedanken. dem Willen, den Sinnen und Zuständen des Menschen, Es ist gewiss die fleissigste und mühsamste Schrift. Hatte er bei seiner Vollstandigkeit wirklich alle Stellen verglichen, und besonders chronologisch geordnet, dann ware sein Verdienst dreifach groß. Die Benuzzung der Apokryphen hat er vernachlässigt.

1775. Jo. Franc. Wagner, Psych. biblicae specimen. Osnab. Er wollte zeigen, was die hebr. Schriftsteller über die Natur, die natürlichen Krafte und den künstigen Zustand der Seele lehren. Die Stellen sind fast blos aus Paulus, nach gewissen Klassen geordnet.

1778—1787. Georg Fr. Seiler, Animadverss. ed Psych. sacram. Erlang. Partice. VIII. (Mauchart führt nur 5 an; das allgemeine Repertorium hat diese Programmen nicht.) Auch dieser sah noch

wie Roos, die Bibel für ein Lehrbuch der Psychologie an, nur noch scharfsinniger und gelehrter. Eigentlich lieferte aber auch er noch keine reine. d. h. weder eine historische noch psychologische Psychologie der Bibel. - Seine Absicht gibt er so an, dass er handeln wolle: de notionibus psychologicis in codice sacro passim usitatis. Sehr richtige Pramisse ist: dass die Verff. der hebr. Bücher von der Subtilität der heutigen Metaphysiker sehr entsernt waren, und sich die Seele nicht unter der Idee eines einfachen, von aller Zusammensezzung freien Wesens gedacht hatten, vielmehr, als des reinsten, feinsten, nicht in die Sinne fallenden Wesens. Er will aus Stellen der Bibel die Anfange und das Wachsthum der Erkenntniss der Menschen von ihrem edelsten Theile theils durch Aufmerksamkeit auf sich selbst, theils durch Vermittlung der göttlichen Offenbarung aufstellen. Bei diesen dunkeln Gegenständen seven zuweilen Muthmassungen nothig. Nach der einfachen Denkart der ersten Welt hielten sie die Seele für ein vom Korper verschiednes Lebensprincip von luftiger Natur, durch die Gottheit dem Korper des Menschen eingehaucht. Genes. 2, 7. 7. 15. Hiob 33, 4. Den Siz des Lebenshauchs setten sie natürlich in seine Brust, d. i. Lunge; daher die Eingeweide zuweilen dabei stehen. Er leitet zwar vieles aus der Herablassung Gottes her, vergleicht doch aber auch Stellen aus Homer, so wie die Vorstellungen der Brachmanen und griechischen Philosophen. Er unterscheidet zwei Zeiten, sucht aber die verschiednen Begriffe derselbigen in Einer zu vereinigen. Er geht zugleich ein auf die Lehre von der Unsterblichkeit, Scheol, Zustand der Bösen nach dem Tode.

Tode. Dann entwickelt er die Vorstellungen von der Seele nach dem Exil in den Apokryphen seit der Vermischung mit Persern, Chaldaern, Griechen. Zulezt Vorstellung von Unsterblichkeit und Zustand nach dem Tode im N. T.

1775 — 1782. Aug. Herm. Niemeyer, Charakteristik der Bibel (3te Ausg. 1795.) gibt schäzbare Beiträge zu einer praktischen Anthropologie aus und an der Bibel. Er betrachtete dort schon die Bibel als Geschichte der Menschheit. — Die moralischen Beispiele von Rose, 2 Thle. 1799. sind nichts als eine selten erweiternde Repetition der Niemeyerschen Angaben.

- 1781. Lorenz Sterne, des Menschenkenners Benuzzung einiger Schriftstellen. Basel, 8.
- 1781. Gerh. Jul. Coners, Versuch einer christlichen Anthropologie. Berl. 8.
- 1784. J. G. Herder, Geist der hebr. Poesie, Th. 1, S. 201. Ansichten von der Menschennatur aus dem A. T.

1789. Edvard Holmes. attempt to prove the materiality of the soul by reason and scriptures. Lond. (s. Reuss gel. Engl. 2, 192.)

1791. W. C. L. Ziegler, Entwiklung der Begriffe von web bei den Hebraern; zweiter Excurs zu dessen N. Uebers. der Denksprüche Salomons. Lpz. S. 392. Schon da sehr richtige Blicke in den Geist der Ursprache. Seit diesem Excurs wurde die Unsterblichkeitslehre der Hebr. wetteifernd untersucht und dadurch zugleich mehr oder minder Licht auf die Begriffe der Hebr. von der Seele geworfen.

1792. Gli. Erdm. Gierig, Entwiklung aller Bedeutungen des Wortes Geist in den Grundsprachen der Schriften des A. und N. T. Dortmund. 1. und 2. Abschnitt.

1792. Geo. Thom. Ser z — Figmentum de animo humano ante subter terra existente, quam corpori adjungeretur, falso S.5. attribui demonstrat. Norimb. 4.

1792. Wilhelm F. Hèzel, Entwiklung der schweren biblischen Begriffe, Geist und Fleisch. Giessen, 8. vergl. dessen Geist der Philos. und Sprache der alten Welt. Löb. und Leipz. 1794. Aus dem leztern ersieht man mehr noch die Sprache als den Geist der alten Welt. Die Zusammenstellung der homer. Gesänge mit den in Rüksicht auf Zeit – und Bildungsstufen unter sich so verschiednen hebr. Schriftstellern des A. T. beruhte hier noch nicht auf festen Gründen. Die Ursachen der Denkart der frühern Menschheit wurden nicht genug aus dem Gange und der Geschichte der menschlichen Entwickelung abgeleitet.

1793. Jac. Borsdorff, Theoriae mentis humanae revolatione excultae Partic. 2da philos. Abo.

1796. Begriffe vom Geiste Gottes, die im A. T. statt finden, in J. E. C. Schmidt's Entwurf einer Darstellung der Begriffe des N. T. darüber in dessen Bibl., für Krit. und Exeg. 1, 2, 22. vergl. Dessen Geschichte und Entstehung des Namens Logos. Ibid. S. 576. f.

1796. G. L. Bauer's Theologie des A. T. S. 211 und 241. f. vergl. dessen Dicta classica V. T. T. I. p. 20. T. II. p. 1. — (Sollte Kants moralische Interpretation wirklich nur pragmat. Nuzanwendung sein, wofür sie B. erklärt, so konnte sie Maucharts Gebrauch zulassen).

1800. Christian Fr. Schneiders Worterbuch über die gemeinnüzzigen Belchrungen der Bibel, 2r Th. fortgesezt v. J. C. F. Hempel. Geist 550. Gemüth 341. Herz 522 f. Dabei ist die gute Methode befolgt: erst Worterklärung (lexikalisch, grammatisch, analysirend aus den Grundsprachen). Dann folgt in einem besondern Artikel die Sachund Begrifserläuterung.

1801. Erschien die erste besondre Abhandlung von J. D. Mauchart Ideen zu einer Psych. der Bibel, in dessen allgem. Repert. der empir. Psychol. Bd. 6, S. 3-41. Es war Bedürfnissund Verdienst, die Ideen und den Plan einer hibl. Psychol. fester zu sezzen, und einen dreifachen Begrif zu unterscheiden, wie hier geschah. Die Frage sey: was lehrt die Bibel in Ansehung der menschlichen Seele? Dies werde nun entweder ein in die Bibel hineingetragenes und nun aus ihr wieder bewiesenes Vernunftsystem; oder ein aus der Bibel zusammengelesenes Aggregat von einzelnen psychol. Aeusserungen; oder - was M. selbst wünschte, eine psychol. Behandlung (eigentlich mehr Benuzzung) der Bibel, einzelner Geschichten, Winke, u. d. g. Dies gabe also eine Psychologie nach der oben unter N. 2. beschriebenen Art - eine Psychologie an der Bibel.

Neben den von M. genannten Hülfsschriftstellern für die bibl. Psychol. Jerusalem, Hess, Ewald, Schiller, konnten und sollten auch eben so gut noch Herder und Eichkorn angeführt werden.

1801. F. V. Reinhard, vom Kleinigkeisg. in der Sittenlehre. S. 56. f.

1802. Psychologie des N. T. von Jo. Gottlieb Münch. Regensb. 8. lieferte eine psych. Chrestomathie einzelner Stellen, geordnet nach Seelennaturkunde, Seelenkrankheitskunde und Seelenheilkunde. Die Lezte gehörte eigentlich nicht zur Psychologie. Uebrigens sieht diese Schrift nur auf die auffallendsten Seelenerscheinungen und Seelenwirkungen; daher ist sie auch nicht vollständig.

Zerstreute Beiträge finden sich in Reinhards, Greilings, Tischers, Predigtsammlungen und Predigtentwürfen. — Bei den Reinhardschen Predigten sind es besonders die Benuzzungen der bibl. Texte, in denen so reichhaltiger Stof für die biblische Psychol. liegt. Und gewiß diese sind nicht benuzt in der Schrift, welche Reinhards psych. Lehrsäzze aus seinen Schriften — besonders Predigten — darstellen sollte; in Pöliz vollstständiger Darstellung der theolog. und philos. Lehrsäzze des D. Reinhard. 2r Th. Reinhards Beiträge zur empir. Psych. und Pädagog. enthaltend.

Vergl. darüber Revision der Bearbeitung der empir. Psychol. in den lezten drei Quinquennien des 18. Jahrh. — in den Erganzungsblättern zur allgemeinen Literaturzg. 2r Jahrgang. S. 58. u. 78. \*).

Unter den Schriftstellern, welche für die bibt. Psych Beitrage geliefert haben, verdienen die Be-

Als den Verfasser dieser Revision dürfen wir den Urheber dieser bibl. Psych. selbst nennen.

arbeiter der bibl. Wunder und Mythen eine ganz , besondre Erwähnung. Denn grade in diesen beiden kommt in Rüksicht des Erzählten und des Erzählenden so gar viel auf den richtigen psychol. Blik an. Indess zeigen die mehrsten Bearbeiter der biblischen Wunder weit weniger psychol, und humanen Sinn als man von unserm Zeitalter erwarten sollte. So wie die Exegeten sich kaum an die treuhistorische. geschweige denn an die psychologische Interpretation gewöhnt haben; so ist das bei den Wunderdeutern noch weit mehr der Fall, und sie werden oft nur Wunderschöpfer. Ohne historische Kritik und ohne psychol. Scharfblik sind sie bald vornehm absprechende Reformatoren, bald blind rathende Dichter. Sie hätten vor allen Dingen von der psych. Bildung des Wunder-Erzählers ausgehen sollen, ehe sie das erzählte Factum selbst darstellen. Etwas that dafür Hezel in seiner Schrift: Geist der Philosophie und Sprache der alten Welt. 1. Th. 1794.

Die biblischen Wunder - deuteten neuerlich besonders:

Eck, Joh. Chr. Fr. Versuch, die Wundergeschichten des N. T. aus natürlichen Ursachen zu erklären. Berl. 1795. 8.

Die Wunder des A. und N. T. in ihrer wahren Gestalt. Rom 1799. 8.

Ausführliche Erklärung der sämmtlichen Wundergeschichten des A. T. aus natürlichen Ursachen mit philos. krit. und histor. Anmerkk. Ein Gegenstük zu Eck. 1 Th. Mosaische Schriften. Berlin 1800.

Fortsezzung davon unter dem Titel: Kritik und Erklärung der im hebr. Staate sich ereigneten Wunderbegebenheiten von Josua bis auf Jesus mit exeget. und histor. Anmerk. Altenb. 1802. — Beide mit einer Abhandl. über Wunder und Offenbarung.

Die Mythen der Bibel sind theils in den Bearbeitungen der Urgeschichten und einzelner Dogmen, von Scheol, Unsterblichkeit u. s. w. berührt, theils besonders behandelt worden.

1792. Abhandlung über die Mythen der Hebr. von Seidensticker; Schleswig. Journal. 1792. Er versprach eine Mythol. der Hebr. und drang auf Unterscheidung der Schriftsteller, vergl. Henke's Magazin 3, 1, 3.

1792. He is, über die Granzen dessen, was in der Bibel Mythos, Anthropologie, Personification, Poesie, Vision und wirkl. Gesch. ist; in s. Bibl. der h. Gesch. 'Th. 2. Abh. 4.

1793. Schelling, über Mythen, histor. Sagen und Philosopheme der altesten Welt. S. Paulus Memorab. St. 5, S. 1—69. Hier auch psychol. Mythen.

1794. Corrodi — ob sich in der Bibel Mythen finden. Beiträge zum vern. Denk. in der Relig. Heft 18.

1800. Meyer — Hermeneutik des A. T. Th. 2. S. 643. f. — von hebr. Mythol.

1802. Bauer — Hebr. Mythol. des A. und N. T. mit Parall. aus der Mythol. anderer Völker, vornamlich der Griechen und Römer. 2. Bde.

Der unmittelbare Zwek der folgenden Abhandlun gen über bibl. Psychologie ist nicht eine Entwiklung des in der Bibel enthaltenen Stoffes zur Menschenkenntnifs zum Behuf moralisch-religiöser Volksvortrage; auch nicht ein Herausheben und Aufsammeln der Züge von Natürlichkeit, Erhabenheit, Sanstheit etc. welche in einzelnen bibl. Charakteren hervorstechen. Vielmehr nehmen wir blos auf solche Aussprüche. Handlungen, Einrichtungen Rüksicht, welche Menschenkenntnis voraussezzen oder verrathen. Der Zwek, der uns vorschwebt, ist also mehr historisch-hermeneutisch, und unser Bestreben ihn zu erreichen wird zugleich mit der Bemühung verbunden sein müssen, die Willkühr der moralisch-asketischen Erklärer, deren es auch unter den gelehrten Exegeten noch immer gibt, in ihre Granzen zurükzuweisen. Denn es muß doch darauf abgesehen seyn, dass es endlich einmal aufs Reine komme, wie tief die Schriftsteller selbst nur (nicht ihre Erklärer) in die Menschennatur blikten, wie weit sie sie streng beobachteten. Die Bibel verdient es mehr als irgend ein Buch. dass sie mit dieser historischen Treue behandelt werde; und wie wenig ist ihr denn doch diese Gerechtigkeit bis jezt wiedersahren! Bald haben ihre Gegner ihr zu wenig, bald ihre Freunde zu viel beigemessen. - Dabei konnte sich wohl nun aber das Resultat ergeben, dass jene alten orientalischen Schriftsteller in theoret. Hinsicht, als eigentliche Seelenforscher und Seelenerklärer weit, sehr weit hinter dem, was man jezt einen Psychologen nennt, zurükstehen; dass sie aber demohngeachtet in praktisch-empirischer Hinsicht, als Menschenbeobachter, wenigstens als Auffasser des ganzen lebendigen Menschenhandelns sehr oft unsern Menschenbeobachtern wenigstens gleich stehen dürsten.

Um nun dem oben S. 10. entworfenen Ideale einer bibl. Psychologie einigermassen nahe zu kommen, würde man vielleicht folgende Methode als eine nicht unzwekmassige anwenden können:

- i) Als sichre Grundlage und Norm des sonst zerstückelten und verworrenen Ganzen, und als Bestimmung der ersten und lezten Stufe der psych. Cultur der Hebräer, innerhalb deren ihr Geist sich thätig zeigte, werde ein Lehnsaz aus der allgemeinen Geschichte der psych. Cultur der Menschheit überhaupt vorausgeschikt. Daran läßt sich sodann die Untersuchung schliessen: Was sezte das anerkannt alteste Buch der hebräischen Nationalliteratur an psychol. Cultur doch schon voraus?
- 2) Nun folge eine Geschichte der hebr. Menschenkunde, vergleichungsweise a priori; d. h. gebaut auf eine Menschengeschichte dieser übrigens isolitten, obschon auch viele Völker berührenden Nation, blos abstrahirt also von der all gemeinen Bildungsgeschichte der Hebraer, ihres innern Nationalcharakters, Sprache u. s. w., so wie von ihren Schiksalen. Aus dem, was beide innere und äussere Veränderungen vereint waren, läßtsich (zumal mit Hülfe von N. 1.) leicht auf ihre Menschenkunde und den Geist derselbigen im Allgemeinen und Wesentlichen schliessen. —

Ein Lehnsaz aus der Urgeschichte der allgemeinen psychologischen Cultur der Menschheit überhaupt, als Einleitung und Ergänzung der Lücke,
welche ohnedem in der psychologischen Culturgeschiehte der Hebräer bleiben
müßte.\*)

Diese einleitende Ergänzung muß sich offenbar auf zwei Hauptpuncte beziehen, und eine Ansicht zu geben suchen, theils von dem Zustande des sich zur Beobachtung entwickelnden Menschen und der Grade des sich entfaltenden Bewußtseyns; theils von den Gegenständen seiner Beobachtungen wie seiner ersten Reslexionen.

- 1. Zustand des zur Beobachtung der Menschheit aufstrebenden Menschen.
- a) Der Mensch muß in seinem ursprünglichen Zustande als Kind angenommen werden, und bei

Darüber wenige und nur verwortene Bemerkungen in der Schrift: über Offenbarung und Mythologie. Berlin, 1799.

aller körperlichen Stärke doch eben so unbeholfen, so dumpf und abhängig, als ein Kind. Als solches sah und dachte er ursprünglich nicht einmal, sondern faßte blos blind auf, und empfand verworren.

- b) Der Mensch hatte längst schon gehandelt, seine Kraft, z. B. seine Sehkraft, angewendet und getussert, hatte lange schon seine Seele gebraucht, che er diese Kraft zumal in sich selbst ahnden konnte oder wollte. Er hatte sogar Stürme und andere Naturerscheinungen wirklich hören und vernehmen können, ohne sich zugleich und bald um die Ursachen auch nur die nachsten zu kümmern.
- c) Wie er lange ausser sich keine Gewalt ahndet, so ahndet er noch länger in sich keine Seele; seine Seele ist ihm gleich null; er denkt sieh ganz Seelenlos als ein Stük Fleisch und Bein; noch länger aber traut er sich keine beharrliche, keine eigne Seele zu, und immer ist ihm die erste Seele nur wieder etwas Körperliches, eine physische Macht, das Athmen und Leben.
- d) Dennoch wirkt schon früh ohne sein Bewußtseyn die Natur auf ihn und erzieht ihn gleichsam zum Erkennen ihrer und seiner selbst; ihr grosses Lebensprincip zieht gleichsam von aussen den
  in jedem Menschen wohnenden Lebenstrieb an.
  Es bedurfte nur des ersten halben und helldunkeln
  Erwachens, und früh genug fangt der Mensch an
  ein mächtigeres Etwas, als er selbst ist, zu ahnden,
  obgleich anfangs nur in einzelnen jund auffallenden
  Aensserungen, Erscheinungen und Handlungen.

Nur ahndet er das grosse Lebensprincip der Natur noch nicht als solches, nicht als Kraft, sondern nur als Macht, im Sturm und Donner. Die aussere Natur besteht ihm aus einzelnen Theilen, deren jeder, jeder Baum, Stein, Fluss seine Macht hat.

- e) Doch in jenen dunkeln Ahndungen eines mächtigen Etwas, die sich aus den wiederkehrenden einzelnen Erscheinungen allmälich entwickeln, eines Etwas, dessen Zuge er selbst folgt, hält der Mensch da selbige noch lange nicht für seine, sondern tür eine fremde, hohere Krast; oder vielmehr (da der Begrif der Kraft von seinem unentwickelten Verstande noch nicht gebildet seyn kann, da blos seine Einbildungskraft ihm dient, und statt der Begriffe ihm nur anschauliche Bilder vorhält) für ein hoheres leben diges Wesen, das alle einzelne Theile der Natur erfülle, das stärker sey, als er selbst; er nennt es Geist, Gott, Osos (in allen Sprachen derselbe Begrif). Und selbst diese Ahndung nimmt er auf Glauben an; die erste Ahndung höherer Mächte dünkt ihm nicht seine Ahndung; er hält sie für eine Offenbarung, d. i. für eine Einblasung jener ihn anhauchenden Mächte selbst. Sonach lernt der Mensch sich erst in andern finden, und diese andern sind ihm anfanglich nicht Wesen seiner Art. sondern höhere, dichterische Wesen, und diese wagt er sogar eher zu beurtheilen, ehe er sie noch kennt, und ihre einzelnen Eigenschaften zu bestimmen vermag.
- f) Daraus erklärt sich von selbst leicht der erste Gehalt und die erste Gestalt der Menschenkunde. Die erste Psychologie oder Menschenkunde war

## 48 Allgemeine psychologische Cultur.

der Materie nach Theologie, Götterkunde. Die Kräfte der Natur waren ihnen Götter. Daher Dichtungen von den Eigenschaften der Götter, von einzelnen Gebräuchen und Handlungen der Götter. Bei aller Schwäche und Niedrigkeit dieser Götter lag doch der Keim des wahrhaft Göttlichen in ihnen; und die früheste Menschenkunde war gewissermaßen idealischer, poetischer als die unsrige.

Der Form nach war sie Mythologie, d. i. Sagengeschichte; bestehend theils aus Dichtung, theils — respher — aus erzählender Darstellung des Erlebten, Gesehenen, Gehörten. In der ersten Form war alles Leben, man sah die Götter im Leben, die Menschheit in den Göttern, wie sie treibt und lebt. Dichter waren die ersten Interpreten der Gottheit, aber auch der Menschheit.

g) Im Fortgange seines Beobachtens geht der Mensch von leidentlicher Thätigkeit zur thätigen über, wobei die erst dunkeln, dann immer deutlichern Regungen des Gewissens eine Hauptrolle. spielen. Je mehr man zu seinem Gewissen kam, desto schärfer konnte man beobachten und sich seiner selbst bewusst werden. Den dumpfen Träumen des Kindes folgt ein plözliches Aufschrecken; und dieses Aufgeschrektwerden ist ein Zusichselbstkommen. Er fängt nun an zu sehen. Geschieht nicht auch im Kinde die erste Bildung durch Traume? Eine Furcht, welche ihm zu fliehen gebiefet, ist die nachste Folge jenes Aufschreckens, und diese Furcht lässt die Sinne im ihn gleichsam erst aufgehen. Die Flucht vor dem ihn außehreckenden Gegenstande ist die erste Beobachtung desselben; sie

kann nur oberstächlich seyn und aus Riesenmässige gehen. Die Furcht zwingt ihn zu immer osterm Gebrauche der nun immer mehr geschärsten Sinne, und erzeugt in ihm das erste obgleich noch schaudernde Empfinden aussallender Gegenstände. Allmählich wird es ruhiger in ihm, wenn ihn die Flucht in eine sichernde Entsernung von dem Gegenstände der Furcht geführt hat; er wagt es, eine zwar noch scheue, aber doch gefastere, verwundernde Betrachtung darüber anzustellen. Diese suhrt ihn nun zur Schaam, durch welche ihm erst sein Innres erösnet wird, so wie eben sie zugleich der Keim des Selbstgefühls und einer höhern Besonnenheit ist. Und so bilden sich nun die Grade des Bewusstseyns allmälich weiter aus.

Dies ist die Geschichte des Ganges, welchen der Mensch bei seiner Entwickelung zur Beobachtung natünlich gehen muß.

Eben so unentbehrlich ist aber auch zu einer einleitenden Ergänzung der psychologischen Culturgeschichte einer Nation die Erwägung des zweiten angegebenen Punctes,

2) der Folge der Gegenstände der Beobachtung und Aufmerksamkeit bei dem
Menschen, der sich eben zur Beobachtung entwikkelt hat. Von welchen Gegenständen sezte die Einbildungskraft ihre ersten Bilder zusammen, und von
welchen Bildern gingen alsdann wohl die ersten
Begriffe aus, welche ihr Product sind? — Ehe
man es unternimmt diese Reihenfolge aufzustellen,
muß man sich es recht vergegenwärtigen, was ein
solcher Beobachter zu dem von ihm beobachteten

Gegenstande selbst mitbringt. Er sieht anfänglich in jedem Gegenstande mehr, als wirklich in ihm liegt, er sieht in ihm seine Träume, seine Einbildungen und seine Schlässe, ohne beides sondern su können; sich selbst sieht er und trägt er in die Gegenstände limein, ohne es zu ahnden, daß er in den Gegenständen sogar sein Ich oder sich selbst verliere; daher findet er sich selbst zuerst ausser sich, wie in einem Spiegel, in den ihn umringenden Gegenständen. — Bei dieser Beschaffenheit des beobachtenden Menschen ist es offenbar

a) Zuerst das Aeussere, was Gegenstand seiner Beobachtung wird, das in die Sinne Fallende; mithin erst das Hörbare, dann das Sichtbare; Schälle und Tone, Erscheinungen und Körper. Da seine Sinne aus Mangel an Belebung noch stumpf (nicht abgestumpst) sind, so beobachtet er unter den Tönen anfangs nur die rauschenden, Sturm, Donner; später erst die sansten und leisen; unter den sichtbaren Erscheinungen zuerst wieder die am stärksten sein Gesicht afficirenden, das grelle Farbenspiel, das Ungeheure, Grosse, Starkbewegte, Glänzende. Allmalich erst das Sanste, sich Verändernde, Bewegliche, Lebendige an Thieren. Daher die grosse Thierkunde der Wilden. So nun kommt er zum Menschen; aber auch an diesem wird der erste Gegenstand seiner Beobachtung immer wieder das Horbare, das Sichtbare seyn; der Korper, und zwar der Schrei desselben, die starke, Furcht einjagende Bewegung desselben im Affecte. Sodann die vorübergehenden Zeichen und Tone der Leidenschaft, die der Wilde so leicht versteht und so richtig deutet, - als Naturphysiognom und Pathognom;

dann die bleibenden, festern Gesichtszüge; zulezt die Gestalt überhaupt. Jezt werden ihm nun die gewöhnlichern Bewegungen, die aussern Handlungen des Menschen wichtig, seine Thaten und Producte; doch nicht sowohl als (durch Freiheit) gethan, sondern als (durch Nothwendigkeit oder Willkühr) goschehen, ohne irgend Reflexionen über Ursache und Triebsedern anzustellen. - Hier ist der Zeitpunct der chronikenartigen Sagengeschichte. - Unter die+ sen Handlungen selbst sind es aber immer wieder zuerst die auffallendsten und erschütterndsten, die schnellesten, die fühlbarsten, die ihn zur Beobachtung einladen. So führt ihn das Aeussere am Menschen allmälich zur Beobachtung des Innern im Menschen, und zwar natürlich zuerst zur Beobachtung des Auffallenden, sich Aufdringenden; Traumen, Ahndungen und Leidenschaften. Hierauf zieht ihn das Nüzliche, Sinnlichreizende, Interessante an sich; sodann das Schikliche, Anständige und Schöne; zulezt unter allen das Gute der Krastausserungen. - Ist er bis dahin gekommen, so geht er nun auch mit Beihülfe des Schlusses an die Beurtheilung der Handlungen als Wirkungen, mit Hülfe des Schlusses auf die Krafte, deren Aeusserungen sie sind, auf die Triebfedern, die sie erzeugten, auf ihren Werth. Nun scheidet sich vor seinen Blicken das Eigenthümliche, die Individualität des einzelnen Menschen aus; endlich das Eigene, Selbsterzeugte, das aus der Verbindung der Individualität mit der Freiheit Hervorgegangene. - Und so kommt der Mensch erst spät zu sich selbst, zur begreifenden Beobachtung seiner selbst. Zuerst sind es eigene Handlungen, was er an sich beobachtet; dann eigne

Triebfedern; nun das Eigenthümliche, Selbstgebildete; zulezt die selbsthildende, selbstschaffende Kraft, die Selbstmacht und Freiheit. Endlich - zu höherer Abstraction fähig geworden - findet er das Achnliche in sich und Audern, das Sich-verwandte. den Charakter der Menschen, mehrerer Menschenklassen; zulezt den Charakter des Menschen. also sein Höchstes; Eine Kraft, Eine Freiheit, Ein Göttliches in allen, zum Guten berufen. Ueberhaupt das Unveränderliche, Bleibende, Dauernde, das Nothwendige und Allgemeine, und so in der Göttlichkeit zugleich das Unsterbliche, das Ewige. Zuerst das aussere Sehen, dann das Empfinden, zulezt das Wahrnehmen, das ist die Folge, in welcher die Gegenstände der menschlichen Beobachtung erscheinen müssen.

b) Auch die Bilder seiner Phantasie, die seine Beobachtung begleiten, haben eine bestimmte Aufeinanderfolge. Diese - in ihm erscheinenden nimmt der Mensch für wirkliche Objecte Bilder Die Bilder, welche sich beim Beobausser sich. achten jener Gegenstände in seiner Phantasie erhoben, hielt er, - was sie in seiner Phantasie waren für wirkliche sich bewegende und schwebende, hauchende und athmende, lebende und belebende wie bezaubernde, empfindende und Empfindung mittheilende Dunstgestalten. Zuerst sind es unbestimmte. zerfliessende und unstete Gestalten, daher Ungeheuer; allmalich gestalten sie sich immer mehr nach den Gesezzen seines Sehens und werden ihm sichthare Geister; sie treten als bezaubernde Gespenster yor ihn hin, werden als reelle, ausser sich wirkende Objecte, als etwas Geschehenes (nicht Eingebildebildetes) geglaubt, gefürchtet, ansgezeichnet. — Der Pfeil, der dahin fliegt, wird durch einen Geist, der in ihm wohnt, getrieben.

- c) Und so ist denn eine solche Aufeinanderfolge auch in den Begriffen des Menschen
  sichtbar, der sich zur Beobachtung entwickelt. Diese
  Begriffe entstehen aus den Bildern der Phantasie,
  weil die Ungebildeten an die Realität ihrer Träume
  glauben und ihre Einbildungen für wirkliche Gegenstände halten.
- 1) So hohe Abstraction auch die Begriffe Geist (in der äussern umgebenden Natur) und Seele (im Innern des Menschen) vorauszusezzen scheinen, so entstanden beide doch schon früh genug. Wie der Mensch von den Objecten erst zum Subject kam, so von Geistern ausser ihm zu dem Geiste in ihm; vom Makrokosmos, wenn gleich noch nicht von ihm selbst in ein Ganzes zusammengefaßt, ging er über zum Mikrokosmos seines Selbst.
- 2) Die Idee des Göttlichen und des Begrifs von ihm war eher als die Vorstellung der Seele und des Begrifs von ihr. Nahm er gleich jenes Göttliche aus sich selbst, so wußte er dies doch nicht, und allmälich ward die Seele eine Copie von dem Göttlichen. Daher kam aber auch die frühe Verwandtschaft der Götter und Menschen, und daher kann man auch wirklich sagen, daß der Mensch durch die Gottheit (d. h. durch seinen Begrif von ihr) auf die Seele (ihr Daseyn wie die Vorstellung von ihr) geführt worden ist.
- 3) Diese Thatsachen werden sogleich begreiflicher, wenn man die altesten Vorstellungen von beiden kennt. Diese ersten Vorstellungen von Gats-

und Geist waren weit reher, starksinnlicher, thierischmenschlicher und unbestimmter, troz der mehrern Namen, die man ihnen gab, als die spätern. Der rohe Name blieb gewöhnlich, wenn auch die Begriffe sich verfeinerten; und selbst in den verfeinertsten Begriffen sind die Spuren ihres eigentlichen Ursprungs nicht ganz verlöscht.\*)

Die bisher aufgestellten Lehnsazze aus der allgemeinen psychol. Culturgeschichte waren eines theils nothwendig, um die Geschichte der Cultur zu erganzen, welche die Cultur des Mannes voraussezt, von dem eine Geschichte der psychol. Cultur der Hebraer erst ausgehen kann, - die Cultur Abrahams, der denn doch wenigstens schon aus der Barbarei und Wildheit herausgetreten war. Sie waren aber auch eben so nothwendig in einer andern Rüksicht, sofern einzig durch sie eine psychol. Kritik der Sagen und Vorstellungen begründet wird, welche die Juden selbst über jenen Zeitraum vor Abraham in der Genesis haben. Und diese sind denn offenbar eben so nothwendig einer wirklichen Geschichte der psychol. Cultur der Hebraer vorauszuschicken.

Allein ehe diese Urkunden der Prüfung unterworfen werden konnen, muß schon einiges über die Ansdrücke festgesezt worden seyn, durch welche

<sup>\*)</sup> Die nähern Erörterungen und tiefern Begründungen aller dieser Annahmen wird des Verf. Culturgeschichte der Menschheit geben.

wir in denselbigen Erscheinungen am Geiste des Menschen bezeichnet finden. Die Schriftsteller konnten diese Ausdrücke natürlich nur aus der Sprache des Volks nehmen, wie sie dieselbige schon vorfanden. — Wir führen also hier die einzelnen Namen auf, welche die Hebraer ihren Vorstellungen von Seele gegeben haben, und machen einen Versuch, jeden dieser Namen, von der Geschichte geleitet, durch seine allmäligen Veränderungen zu verfolgen. Dies ist der sicherste Weg, einen jeden Schriftsteller, wenn er von der Seele spricht, in seinem Sinne zu verstehen, nicht in unserm.

Gehen wir von den Bezeichnungen des ganzen Menschen aus, die sich in den Schriften der Hebraer finden; so führen sie alle auf den Wurzelbegrif der Schwäche und Ohnmacht zurük, durch welchen die ersten Benennungen des Menschen bestimmt worden sind.

Der älteste Menschenname מוא bezeichnet ursprünglich die braune, safranrothe Farbe des leimigten Bodens oder des Menschenfleisches. Genes. 1, 26, 5, 2. Der Erdenmann also, der aus Erde gebauete, ist der alteste Name des Menschen bei den Hebraern. Auf denselben Begrif von Ohnmacht und Schwäche führt ein andrer Name שומא, von שמא schwach, verlezbar: also der Schwache, der leicht zu fällende. Dies spricht sich noch deutlicher durch die Zusammensezzung, מול שום בני אום עום שום אול aus, welche überall das Niedrige, Abhängige und Hinfällige der Menschen bezeichnen soll. Genes. 11, 5. Ps. 62, 10. um nur einige der so sehr vielen Stellen anzuführen.—Dieselbe Bewandnis hat es mit der Benennung des

Menschen 1823, der aus Fleisch und Bein (wie das. Thier, Genes. 7, 21.) bestehende, von niedzer, irdischer; thierischer, nicht göttlicher, himmlischer Abkunft. Genes. 6, 3. 12. 8, 21. — Auf denselbigen Urbegrif führen auch alle die dichterischen Bezeichnungen und Vergleichungen des Menschen zurük; er ist dem Dichter ein 1233, Pa. 59, 6. ein blosser Hauch; ein 123, ein vorüberflichender Schatten, Hiob 8, 9. 14, 2. Ps. 144, 3. — eine welkende Blume, Hiob 14, 2. Der Name 123 Hiob 5, 2. bezeichnet zwar den Starken, aber nur relativ, denn es bedeutet den Mann, der offenbar stärker ist als das Weib. — Doch mit dem eigentlichen Namen Sterbliche werden Menschen erst in der spätern Sprache des Hollenismus bezeichnet, B. d. Weish. 7, 1.

Ueber die Natur der Seele, als eines eignen den Menschen erfüllenden Wesens dachten die Hebraer erst nach ihrer Vermischung mit philosophirenden Völkern, folglich erst geraume Zeit nach ihrem Exil. Die ersten Philosopheme eines Hebraers über die Seele sind die des Philon, der sie vom Platon entlehnte.

Der Wurzelbegrif ihrer drei altesten Hauptwörter, MT, 1992, WD, wodurch sie ihre Vorstellung von Seele aussprachen, ist Hauch, und zwar dachten sie sich darunter einen Theil des göttlichen Hauches oder Windes, der den Körper des Menschen oder des Thieres, in den er fährt, so lange er in ihm weilt, belebt, zusammenhält und sein Athem ist. Haucht er ihn aus, oder verläßt er ihn anders (durch Erstickung), so zerstiebt der Körper. Wäre zwischen jenen drei Worten ein Unterschied, so muß er sich aus ihrem Gebrauche abstrahiren lassen.

#### רוח

scheint, als der einfachste Laut, unter allen Seelennamen der alteste, so wie er gewiß nur einsylbig
rüch ausgesprochen ward. Die Bedeutungen dieses
Wortes sind genetisch, geordnet, folgende:\*)

- 1) Der Naturhauch, der Wind, wvsuus, spiritus. Genes. 1, 2. 5, 8. 8, 1. Ps. 18, 11. DemiWinde schrieb man nun sehr vieles zu, er bewegt die Wellen, er kann wie Dampf auf und niedersteigen, Kohel. 3, 21. Was er erfüllt, das sezt er in Bewegung, sey es Thier oder Mensch er ist das primum movens in den Dingen. Er ist das Entgegengesezte von Staub, Kohel. 12, 7. und von Fleisch, Hiob 12, 10. Jes. 31, 3. Gott sendet ihn in den Menschen, um ihn weise zu machen; Hiob 32, 8. er nimmt seinen Plaz in der Nase 27, 3. und in der Brust des Menschen 32, 18. 20.
- 2) Der Menschenhauch, Athem, Lebenshauch, Leben selbst, Hiob 6, 4. Ps. 31, 6. 104, 29. Doch steht bisweilen, um diesen Sinn genauer anzudeuten, man ausdrüklich dabei; Genes. 7, 15. 22. Eigentliche Bedeutung ist nur Athem. Dieser ist gepreist Proverb. 15, 13. aus Gottes Munde, kommend, ist Ausspruch Gottes, Ps. 33, 6. Hiob 55, 4.
- 3) Inneres Leben, Aufgewektheit, Munterkeit, Muth, Jos. 2, 11. 1 Kön. 10, 5. — So ist min in Iosush ein dunkelgedachtes Analogon dessen, was wir Gemüth, Gefühlsvermögen nennen. Als solcher

Alle unare Wörterbücher von todten Sprachen haben, selbstdie, deren Verf. grosse Philologen sind, doch noch su vic I
bestimmtes zusammengetragen, und manches, blos aus
dem Zusammenhange erschlossene als factisch dargestellt.

wird der nin niedergeschlagen, Hiob 7, 11. Ps. 51, 19. bekummert, Genes. 41, 8. mit Schmerz erfüllt, Ies. 54, 6. Ein nin war den Hebr. der Affect, als ein sich erhebender Sturm, ein hochfahrender, aufbrausender Eifer, Numer. 5, 14. So besonders Zorn, Ps. 18, 16. Feuer und Lebhaftigkeit, Mal. 2, 15. auch Leidenschaft des Stolzes, Proverb. 16, 18. 19. Kohel. 7, 8. 9. erpresste Exaltation, Hos. 9, 7. (Mann des Geistes).

- 4) Gosinnung, d. h. ein in seinen Bewegungen sich gleich bleibendes Gemüth, Ps. 32, 2. Prov. 1, 23, 16, 2.
- 5) Die lezte Bedeutung, die nur in spätern Fällen vorkommen kann: Der sinnende Geist, welcher forscht, Ps. 77, 4. 7. verdunkelt wird Ezech. 21, 12. einschläfert, Ies. 29, 10. Einsicht zeigt, Exod. 31, 2. 28, 3. Jehovahs Geist hohe Einsichten, Jes. 40, 13. Ps. 139, 7.

### כםש

von עם hauchen, blasen, also:

- 1) Der hauchende, blasende Wind. Es wird mehr weiblich als mannlich gebraucht, und correspondirt dem occidentalischen ψυχή, anima.
- 2) Der Athem eines (durch das Blut lebenden) thierischen, menschlichen Korpers; die Kraft desselben, so fern sie im Blute besteht. Die Lebenskraft des Blutes, welche den Korper (lebendig oder gesund) erhält. Hiob 41, 13. Daher schreiet das vergossene Blut, Genes. 4, 10. wofür Hiob 24, 12. wonsteht. Blut und Athem sind vereinigt, Genes. 9, 4. 5. das Blut gehort der won Numer. 19, 11. Weil vergossenes Blut den Menschen entkräftete, zuweilen

sogar tödtete, so ward die eigentliche Lebenskraft (nicht Lebensprincip) im Blute gesucht. An die Bewegung des Blutes, wie Ziegler meint, dachte man wohl damals noch nicht. Levit. 17, 11. heißt es ausdrüklich, die was des Fleisches ist im Blute, oder v. 14. in der was jedes Fleisches (Körpers) ist sein Blut, und dieses ist in seiner was: dieses Fleisch gab ich euch (eurer com) zur Reinigung. - So auch Deut. 12, 23. das Blut des Thieres ist die way - die eigentliche Kraft des Körpers, was ihm Leben gibt. (Joseph. Archaeol. 1, 5. 8. — in touth [aimati] yae รักท ที่ ปบาท). Die ขอว wird getödtet, wenn das Blut vergossen wird, Genes. 57, 21. - Den Siz des Lebens suchten ausser den Persern (s. Meiners de relig. vet. Pers.) auch die Hellenen im Blute, Iliad. XIV. 517. vgl. Odyss. II, 37. das Leben flieht durch die Wunden blutsaugender Traumbilder der Todten.

- 5) Der sichtbare Körper des Menschen oder des Thieres (nicht aber lebloser Geschöpfe); sowohl wenn er durch das ihn erhaltende Blut noch lebendig ist, (s. die angef. Stellen) als wenn er durch den Verlust des Blutes getödtet ist, Genes. 9, 5. Levit. 23, 1. 11. 22, 4. Die web kann sogar erschlagen werden, Genes. 37, 21. Numer. 9, 6. aufgerieben durch Laster Proyerb. 6, 32. Man soll Thierkörper in ihrem Blute d. h. die noch zappelnden Glieder nicht geniessen. Nur bezeichnet web das Belebende, vielleicht. sogar mirgends das Leben in abstracto, da man immer Körper übersezzen kann; sondern nur belebt, lebend, lebendig, durch das belebende Blut.
- 4) Das was wir Person nennen, ein Individuum. So wird die wo geschüzt, Proverb. 13, 3. erhalten,

- 19.8.16. Nach Genese 14, 21. 17, 14. sollen die nium beschnitten werden, 36, 6. mit fortziehen; eine Sclavin hat 46, 15. 18. sogar 16 nium geboren. Wir sprechen bei Zählungen auch von so und so viel Seelen.
- 5) Des Menschen Ich als Selbst, das Abstractum für das Concretum, besonders für die persönlichen Pronomina, Ich, Du, Er, Sich, durch die Suffixa ausgedrükt, Genes. 12, 13, 19, 19, 20, meine Person, d. h. Ich. So hört wm Jer. 4, 19, segnet Genes. 27, 19, ist wohlthatig, Prov. 11, 25, bei ihr schwört Jehovah, Amos 6, 8, der Freund ist wie die wm selbst, Deut. 13, 7. wer Zucht verschmäht, haßt sich, Prov. 15, 32. Rette mich Ps. 6, 5. Das liebste Ich war aber dem Hebräer, wie allen sinnlichen Menschen immer nur der Körper; dieser war seine Persönlichkeit.
- 6) Von jener Urbedeutung des Athems, der zuweilen kürzer wird (who men Num. 21, 4.5.) oder sich verengt, (who men Ps. 51, 8.) zuweilen länger ausdauert, stammt die neue Bedeutung des thierischen Instincts (wie der heisse Athem des Leviathan, Hiob 41, 13.). In diesem Sinne bedeutet woo Hunger, Deut. 12, 15. 20, 21. Ps. 10, 3. Prov. 6, 30. 10, 3. 15, 25. Hos. 9, 4. Durst, Jer. 31, 14. Appetit, Deut. 25, 25. Ps. 78, 18. wird gestilk, Prov. 12, 10. Jes. 58, 11.
- 7) Gier oder hestige sinnliche Begierde (aspiratio ad rem, Anhauchen) oder gar Leidenschaft bis zur Unersättlichkeit. Prov. 28, 25. (s. Ziegler z. d. St. S. 341.). Vom Scheol Jes. 5, 14. Von Feinden, Ps. 17, 9. 24, 4. PD hat man Ps. 10, 5. Prov.

15, 4. — Leidenschaft, Prov. 19, 2. — Begierde überhaupt, Jes. 56, 11. — Die Begierde nach etwas hinrichten, heißst seine was wohin tragen, Deut. 24, 15. Ps. 24, 4. 25. Die Befriedigung der was ist süß, Prov. 15, 19. — So bezeichnet es einzelne Formen der Begierde:

Schnsucht, Ps. 42, 2. Wunsch, Ps. 25, 25. 27, 12. Prov. 10, 5. wobei sie neidisch ist 21, 10. wm hoft, Ps. 57, 2. Thren. 5, 25. Esth. 4, 15. — Belieben, Gutdünken, Genes. 23, 8. Jes. 58, 10. Willkühr, Ps. 27, 12. 105, 22. Ezech. 16, 27. — Liebe, Genes. 34, 5. 8. (das Herz hängt am Herzen) 44, 50. Ps. 119, 129. Hohel. 1, 7. — Abscheu, Ekel, Hiob 6, 7. selbst in Gott, Prov. 6, 16. Hafs, in Gott, Jes. 1, 14.

8) Gemüth, Herz, Gefühl, Affect. was empfindet Freude, Prov. 2, 10. Exod. 25, 12. Ezech. 25, 6. — jubelt, Ps. 71, 23. ist ruhig und zufrieden, Genes. 25, 8. trauert, Ps. 42, 6. wird erbittert, Ps. 62, 2. 6. vgl. Hiob 5, 20. 27, 2. zerfliefst, Ps. 107, 26. kann sich ausschütten, 1 Sam. 1, 15.

Zorn, Ps. 27, 12. Unmuth und Ungeduld, Num. 21, 4. Mitleiden (Kurzwerden des Athems) Judic. 10, 16.

9) So erhob man sich endlich darzu die was als Verstand zu denken, so erwägt was den künstlichen Bau des Menschenkörpers, Ps. 139, 14. mit nur, ist sich nichts Bösen bewußt, Hiob 9, 21. — Doch wird sie selbst noch gleichsam von einem höhern Ich bewacht und gehalten, Deut. 4, 9. Ps. 41, 5. — Die was stark besigzen, ein was seyn, heißt Kopf, Verstand haben. — Doch dachte sich der Hebräer

# 42 Allgemeine Menschenkunde der Hebr.

unter Verstand immer nur, nicht eine Kraft, sondern eine Thatigkeit.

### נשמה ֹי

von durch Ausstossung des Athems hauchen, also ursprünglich Hauch, Athem, bedeutet

- 1) Den kräftig belebenden Hauch der Gottheit, welchen der Mensch im Körper, namentlich in der Nase (dem Luftkanal) hat, Jes. 2, 22. Daher Hauch des Lebens, Genes 2, 7. durch welchen das Erdgebild ein belebter Körper ward. Oefterer ists mit nam verbunden, wie 7, 22. 6, 17. namentlich mit nam Hiob 27, 3. 35, 4. also gleichsam ein Hauch aus der göttlichen Weltseele, vgl. Jes. 2, 22.—Nach einer spätern Dichterwendung macht dieser Hauch den Menschen verständig, auch vor den Jahren, Hiob 32, 8. indess derselbe Hauch bei Hiob 37, 10. das Eis schmelzen macht und nach Jes. 30, 53. zündet.
- 2) Athem als Lebenskraft, Deut. 20, 16. Jos. 10, 40. vgl. Dan. 5, 23. 10, 17. von Ohnmachtigen, synonym mit n5.
- 3) Den Athmenden, Lebendigen, Jes. 57, 16. So heißen alle Geschöpfe Ps. 150, 6. בל נשמה
- 4) Das innre Licht, das dem Jehovah hell, d. i. sichtbar unverholen ist, gleichsam ein Funke der Gottheit. Prov. 20, 27. nach Ziegler: Strahl Jehovahs ist der Geist des Menschen.

Die drei bisher entwickelten Wörter waren unläugbar die ältesten Bezeichnungen der Vorstellungenvon dem Unkörperlichen bei den Hebraern. Aber ungleich häufiger und eigentlicher brauchen sie das Wort

### לבב oder לב

um die Seele, und zwar des Menschen allein, also seine hochste Kraft zu bezeichnen; es ist also weit mehr psychologisches Zeichen als jene erstern drei-

a) Ursprünglich bezeichnete es wahrscheinlich, denn das Etymon ist noch ungewis, nur etwas Körperliches, den Fleischmuskel, den auch wir Herz, xuedia, cor nennen, (Compactum nach Schultens, etwa wie ein Kuchen, vigens et vivum nach Seiler) das durch seine Bewegungen und Schlage bald sichtbar werden konnte. Nur als solches wird es auch von Thieren gebraucht; das steinharte Herz des Leviathan Hiob 41, 15. eines wilden Thieres Dan 4, 13. - Es wird verbunden und leidet mit den הליוח, Nieren, Ps. 26, 2. 73, 21. daher beide sondirt werden, 26, 2. Es wird verbunden mit Gebein und Mark Prov. 15, 30. Es ist in der Mitte des Menschen Ps. 39, 4. im Leibe Jes. 19, 1. und entbrennt da zuweilen Ps. 75, 21. Es wird gelabt mit einem Bissen Brod Genes. 18, 15. seine Wande treiben sich auf, Jer. 4, 9. in dasselbe wird ein Spiess gestossen, 2. Sam. 18, 14. es erkaltet im Sterbenden und stirbt, 1. Sam. 25, 37. Nach dem pathologischen Parallelismus wird es heiß, weich, zerschmilzt, zittert, Hiob 37, 1. wird weit, hart, gebrochen, Jer. 23, 9. lebt auf, Ps. 22, 27.

Bald aber ward dies Wort auch von Etwas

c) nicht Körperlichem gebraucht. Und in dieser abstraktern Bedeutung bezeichnet es nicht sowohl unser Herz oder Gefühl, als Geist oder Erkenntnissvermögen. Oder vielmehr, es drükt das altdeutsche Sinn aus, welches ebensowohl

## 44 Allgemeine Menschenkunde der Hebr.

und vorzüglich für Verstand als zugleich für Gesinnung steht. Zuweilen wird die ganze Seele hinzugesezt, Deut. 4, 29. 6, 5., Joel 2, 12. es spricht in stummer Sprache, ohne Lippenbewegungen, 1 Sam. 1, 13. Bei diesem weitumfassenden Sinne kann daher das Wort in einzelnen Stellen in weit speciellerer Bedeutung stehen, von denen sich folgende unterscheiden lassen:

- 1. Ge fühl, tiefes Hos. 7, 14., frohes Exod. 4, 15. trauriges Prov. 15, 15. der Schmerz wird ihm zugesendet Exod. 9, 14. es wird erschüttert Jes. 7, 2. zerbrochen Jes. 65, 15. es jubelt Ps. 84, 5. wird gepflegt oder erheitert Kohel. 11, 9. ist sanft Prov. 14, 30. hat frohliche Gutmüthigkeit Deut. 28, 47. Prov. 15, 15. Kohel. 11, 9. hat Vertrauen Ps. 28, 7. Prov. 3, 5. 23, 26. dieses ist schwankend Genes. 45, 26. Jes. 19, 1. es ist stark, hat Muth Ps. 31, 45. ist weichmüthig Deut. 1, 28. zerschmolzen Jos. 2, 11. Ps. 22, 15.
- 2. Affect, lebhaftes Gefühl. Es ist hochbrüstig Prov. 21, 4. Jos. 9, 8. 9. opp. demüthig, bescheiden Ps. 34, 19. Joel 2, 13. es fühlt Reue (in Gott) Genes. 42, 28. erschrikt Deut. 28, 65. Jes. 21, 5. 4. schmachtet vor Sehnsucht, wie der Körper Ps. 75, 26. ist unwillig v. 21. übereilt sich Jes. 32, 4. wird hingerissen Hiob 15, 12. 13. verzweifelt Kohel. 2, 20. ist der Siz der Liebe Judic. 5, 9. Prov. 25, 7. Hohel. 4, 9. neidisch Deut. 15, 10. Prov. 25, 20.
- 5. Die Begierde; mit ihm begehrt der Mensch Schonheit, Prov. 6, 25. es ist Siz der Neigungen, daher zu bewachen Prov. 4, 23. wird ge-

- richtet 1. Reg. 11, 4. Deut. 29, 18. Prov. 7, 25. wird verführt Deut. 11, 16. gewandt zum Mitleiden. Hos. 11, 8. Zuneigung Prov. 23, 7. Nach der Neigung sprechen Genes. 34, 3. 50, 21. Wunsch desselben Ps. 21, 5. Jer. 3, 15. Trachten nach Freude oder Ernst Kohel 7, 4.\*)
- 4. Gesinnung; gute Ps. 7, 11. Reine, unschuldige, feste Genes. 20, 5. Ps. 31, 12. neuer Geist. Ezech. 11, 19. 20. weiche, gutmüthige Prov. 20, 9. unbeslekte Prov. 7, 10. schlaue, listige', Starrsinn Exod. 4, 21. Jes. 6, 10.

Von der Gesimnung ging nur der Gebrauch dieses Wortes auf

- 5. die Idee, das Ich, das Selbst über, Ps. 55, 5. Zu seinem is sprechen d. i. sich vorsezzen Genes. 8, 21. denken, überlegen Genes. 24, 17. 17. Deut. 8, 5. in sich gehen, in sein is zurükkehren Deut. 30, 1. 2. d. i. bereuen, sich schämen.
- 6. Einbildungskraft; (das nämlich, was wir so nennen, wird dem 3 in dieser Stelle zugeschrieben). Ein Gebilde, (Vision) des 3 Jer. 23, 16. Es schweift umher 2. Reg. 5, 26. bildet Gedanken Prov. 6, 18.
- 7. Als Gedächtniss fast es auf, last in sich hineinlegen und behalt die Lehre Exod. 9, 20. 21. Prov. 4, 4. Hiob 22, 22.

<sup>\*)</sup> Könnte nicht vielleicht aus dem Gebrauche von in Ps. 7.

11. 11, 2. 36, 11. und von in 20, 5. 62, 9. der Unterschied zwischen beiden sich ergeben, dass jenes bestimmter den Willen, dieses das Verlangen andeutete?

- 8. Gewissen (des Bösen) Deut. 29, 19. Jos. 14, 7. Hiob 27, 6. Kohel. 7, 22. Jer. 17, 1. 20, 9. 1. Reg. 2, 44. Dies schläft nicht, sondern wacht auch im Schlafe Kohel. 2, 23. 5, 2. Hohel. 5, 2.—In dasselbe ist das Gesez geschrieben Ps. 27, 51. Prov. 7, 3. Jes. 51, 7. Jer. 31, 33.
- 9. Aufmerksamkeit; Kohel. 7, 22. Prov. 25, 12. 24, 30. 32. Hiob 1, 8.
- 10. Urtheilskraft; 1. Reg. 5, 9. 12. überlegt, ruhig Ps. 4, 5. Prov. 15, 28. 16, 1.
- 11. Verstand; Kohel. 3, 11. Der Unweise hat keinen, er hat kein ב' Prov. 6, 52. 7, 7. 9, 4. 16. 16, 13. 15, 21. Unsinnig sein Kohel. 9, 5. thoricht Prov. 12, 8. Verstand im Knaben Prov. 22, 15. Den anders denkenden und anders redenden Verstand nennt der Hebräer Doppelherzigkeit Ps. 12, 3. לב ולב.
- 12. Siz des Bewusstseins. In sein zh zurükkehren sich seiner bewusst sein Jes. 44, 19. Jemanden an dem Mitwissen hindern, ihm das Bewusstsein rauben ihm sein zh stehlen Genes. 51, 20.

So ward das Herz, 25, endlich der Sammelplaz aller menschlichen Vorstellungen, Gedanken, Pläne, Entschlüsse, Talente. Ihm werden daher denn auch alle die Attribute beigelegt, die sich an jenen seinen Producten etwa finden mochten. — In ihm entsteht der Gedanke Deut. 15, 9. es denkt selbst Prov. 16, 9. ist im Künstler weise Exod. 28, 3. und im Verständigen Prov. 15, 14. 10, 8. 2, 10. Aus ihm entspringt Ton und Art der Rede Ps. 45, 2.

Hiob 8, 10. Es sinnt nach Ps. 77, 7. Prov. 15, 28. Kohel. 1, 13. — Und eben so wichtig und bedeutungsvoll ist יוֹ in Gott Ps. 13, 3. 33, 11. nur ist sein אור לביר לה לב hoch über das menschliche erhoben בביר לה לב Hiob 36, 6. Schon sagt daher Hiob 8, 10. Wir sind von gestern her und wissen nichts. Ein Schatten nur ist unser Erdenleben; die Väter lehren uns und sagen's uns, Aus ihrem Herzen gehen ihre Reden.

Die Hebräer gebrauchten aber auch zur Bezeichnung ihrer Vorstellung von Seele solche Worter, welche eigentlich das Aeussere, Theile des Korpers bedeuteten. Von dieser Art sind die beiden folgenden:

### קרב

- 1) eigentlich der Unterleib, die Gebärmutter der Schwangern Genes. 25, 22. der Magen, Bauch der fressenden Kühe 41, 21.
- 2) Siz des Lachens, Genes. 18, 12. so wie wir noch sagen, jemand habe gelacht, daß ihm der Bauch schüttere.
- 3) Siz, (Behältniss) des nu Ezech. 11, 19. Zach. 12, 1. des nu der Hurerei Hos. 5, 4.
  - 4) Siz des des Ps. 36, 2.
- 5) Des tiefverborgnen Innern überhaupt, so wie wir Brust gebrauchen. So ist es mit b parallelisirt Ps. 64, 7. In das bp ist das Gesez gegeben Jer. 31, 53. So in der Mehrzahl propriet was zusammengestellt Ps. 103, 1. alles, was in mir ist. (Nach Schulz 1, 564.)

welches jedoch noch weniger Anima (wie-Eichhorn meint) bedeutet. Es ist vielmehr

- 1) der außchwellende Mutterleib, Genes. 50, 2. Hiob 15, 35.
- 2) das verborgne Innere, חרוי־במן Prov. 18, 8. 20, 27.
- 3) Siz des nin, wenigstens bewegt sich der dort stark, Hiob 52, 18.
- 4) Daher sogar Bewahrer der göttlichen Gebots Brov. 22, 18. also eine Art von Gedächtniß.

Noch weniger ist es etwas unerwartetes, daß die Sinnorgane und ihre Verrichtungen häufig genannt werden, wo von Erscheinungen am innern Menschen die Rede ist. So wird dem Auge bei Hiob 58, 36. בינית, Einsicht, zugeschrieben. So ist werd eigentlich der Geschmak, die Erfahrungsweisheit der Alten Hiob 12, 25. Urtheil, Sentenz Prov. 26, 16. Jon. 3, 7. — Sein wer verändern, heißt sich wahnsinnig stellen Ps. 34, 1. — So sind helle, hohe Augen so viel als Einsicht, Stolz; guter Geruch, Ruhm. Hierbei lagen pathognomische Beobachtungen der Mimik zum Grunde, in denen alle Völker auf der Stufe einer blos sinnlichen Cultur eine ausgezeichnete Fertigkeit besizzen.

Endlich muß auch noch ein Wort hierher gerechnes werden, welches gewissermaßen einen allgemeinen Begrif bezeichnet, der dann auf das, was man sich unter Seele denken mochte, übergetragen ward בבור

- 1) Fülle, das, was voll ist; daher Vermogen, Reichthum, Hoheit, Ehre in vielen Stellen.
- 2) im Dichterstyle drükt es die hohere innere Kraft aus, (nicht grade ganz bestimmt der
  bessere Theil des Menschen) die wir freilich
  Geist nennen, jene aber vielleicht nur in der Phantasie (eben als Dichter) ahndeten So in dem Zuruse an sich selbst, (wie bei Pindar) Ps. 57, 9.
  ermuntre dich, mein Hohes Herz, Geist. Denn
  wirklich wird es mit by verbunden, v. 8. und Ps. 16, 9:
  dich preist mein Bessres, parallelisirt mit by. So
  verbunden mit was Genes. 49, 6. mein Geist msche
  sich in ihre schändlichen Berathschlagungen nicht —
  Es liegt allerdings in dieser Bezeichnung eine Ahndung von Würde und Hoheit, doch nur noch als
  Fülle von innrer Kraft.

Aus allem diesen kann folgendes Resultat gezogen werden: > ist das eigentliche Wort, wodurch die Hebräer ihre Vorstellungen von Geist ausdrükken; הוח ist theils der allgemein höhere Naturhauch theils das stärkre Athmen der Lungen, und wovon dieses als Symbol gebraucht wird. was fliesst inniger mit dem Korper zusammen, als die ihn gesund und krastvoll erhaltende, ost starkbegehrende Lebenskraft now ist mehr Athem. כבור. Hoheit der Menschenkraft. Man kann also denn doch nicht (mit Flügge und Bauer) sagen, dass sich die Hebräer gar nicht über die Lebenskraft erhoben. wenn sie dieser auch wirklich Seelenthatigkeiten zugeschrieben hätten. Gewiss war diess auch nicht blos Volksvorstellung.

### 50 Allgemeine Menschenkunde der Hebr.

Freilich verlohren jene Worte bei den Hebriern ihre erste sinnliche Bedeutung nie ganz, Wind, Lufthauch, Athem, Anhauch, ob sie gleich auch in höherm Sinne gebraucht wurden. Sie waren zu lange von sinnlichen Dingen gesagt worden. Von jenem ersten Eindrucke klebte dem geistigen Begriffe immer Etwas an. Ein Glük, daß das Wort Geist bei den Hebraern von dem im Oriente se wirksamen Elemente, von dem Winde ausging (Herder Geist der hebr. Poesie 1, 75.)

Mit diesen Ansichten und Erläuterungen dar man nun ohne allzugrosse Gefahr des Misverstehen zu den Erzählungen übergehen, aus denen wir der Grad der psychologischen Cultur zu bestimmen suchen müssen, auf dem sich das Zeitalter und die Menschenfamilie befunden haben mag, in welchen der Begründer der hebraischen Nation austrat, Denn nur so ist es möglich über Abrahams Zeiten und Wesen in einigem historischen Zusammenhange zu sprechen, und die Daten nachzuweisen, auf welche sich unsre Urtheile über ihn gründen werden.

Diese Prämissen aus der Zeit vor dem Stammvater der Hebräer sind vorzüglich an den Faden der Urkunden in der Genesis anzuknüpfen,

Der ältere, dem Polytheismus nähere, erste Elohist\*) sah in dem Menschen mehr ein Abbild

<sup>&</sup>quot;) Kaum bedarf es hier einer Erinnerung daran, dass in dieser ganzen Ansicht Ilgens Urkunden des Jerus. Tempelarchivs zum Grunde gelegt sind. Die bequemern Namen, welche

Gottes und seinen Freund; jenes in der Thierbezähmung, dies besonders bei Lieblingen, seines unmittelbaren schlichten Umgangs und Vertrauens werth. Ihm naht er ohne Geschenke, blos mit freundlichen Worten und Bitten. Er erzählt einfach, redselig, im kleinlichen Detail, doch treu nach der Zeit genealogisch.

Der zweite Elohist findet in dem vollkommnen Menschen immer einen blos demüthigen, nicht aufstrebenden, vielmehr von Gott abhängigen, mit unbedingtem Vertrauen. "Es ist ihm (s. Ilgen) um Darstellung dieses Charakters noch mehr zu thun, als um das Andenken merkwürdiger Begebenheiten; und zu diesem Zwecke sind Erdichtungen, wenn sie mit Menschenkenntniss gemacht sind, eben so geschikt, als etwas wirklich Geschehenes. gibt er auch mythische Gemälde, indem er zu dem Ursprunge der Dinge, auch der Sprache (in Etymologien) zurükgeht, und gewöhnlich gegenwärtig bestehende Zustände und Sitten aus dem grauesten Alterthume, ja wohl aus dem ersten Zeitalter der Welt ableitet, wie die Menschenscheu der Schlangen, den Geburtsschmerz der Frauen, die mühevolle Arbeit des Ackermanns. Ja eben derselbe stellt auch eine Culturgeschichte a priori auf, in der sein Begrif von der Gottheit ihm das Princip abgiebt. Er dachte nämlich schon einen cul-

D 2

der Verf. zur Bezeichnung der Urheber jener Urkunden wählte, hat er schon gebraucht im Neuesten theologischen Journ. herausg. von Gabler B. 5. St. 5. Denn von ihm rührt die dort besindliche Beurtheilung jener Schrift her.

tivirten Gett, umgeben von Legaten mit großem Verstande, zugleich mistrauisch auf die Probe stellend. Daher ist das Wachsthum der Cultur einem solchen Gette ein Gegenstand des Hasses und Abscheues, er sezt der Ausbildung menschlicher Kräfte als einer Beeinträchtigung seiner Herrschaft Gränzen. — Aus ihm lassen sich vier Perioden der Cultur entwickeln, analog den vier Zeitaltern der Griechischen und Romischen Dichter.

Der Jehovist beginnt erst mit der Geschichte der Nation, folglich mit Abraham, stellt mithin auch den Menschen dar, wie er in der Wirklichkeit erscheint, mithin freilich von einer gemeinen, niedern Seite; daher er auch in die Charaktere unedle Züge einmischt oder nicht verdekt. Uebrigens ist er nicht ohne Beziehung auf eine künstige levitische Priesterherrschaft.

Stammen diese drei Urkunden wirklich von drei verschiedenen Individuen, so ist in ihrer Menschenkunde, so weit sie sich offenbart, die Eingebung eines praktischen psychologischen Beobachtungsinstincts sehr schwer zu unterscheiden von einer absichtlich angewendeten psychologischen Kunst. Indessen verrath auch jene schon einen glüklichen Natursinn, der als historische Erscheinung Bemerkung verdiente. — Da der Jehovist jedoch mit seiner Menschenschilderung erst bei der eigentlichen hebraischen Geschichte eintritt, so sind unserm Zwecke gemäß vorjezt ganz besonders nur die beiden ersten Fragmentisten zu berüksichtigen, und ihre Ansichten vom Menschen genauer aufzutassen.

Der erste Elohist ist besonders in 3 Stellen seiner Urkunde als Psycholog zu achten.

- 1) Gleich Kap. 1. gibt er eine merkwürdige Totalansicht der Natur, sei es auch in einem noch engen Gesichtskreise. Darin sind folgende Punkte für uns besonders wichtig. — Er lässt namlich
- a) den Gang der Schöpfungen in bestimmten Perioden und Stufen erfolgen; nach dem Todten das Lebendige, nach der Nacht das Licht; aus der befruchteten Erde Pslanzen und Thiere, und zulezt erst, als Krone des Ganzen, erscheint der Mensch, ein Adam (nach Ilgen: ein Herrscher das erste Geschlecht der Herrscher) und zwar sogleich in beiden Geschlechtern auf einmal. Auch kannte er eine Abstufung alles Athmenden: von den Gewürmen bis zu den Vögeln; von diesen bis zu den wilden und bezähmbaren Thieren; von diesen bis zu dem Menschen. So Kap. 6, 20. Auch unterschied er gewissermaßen, wo nicht Gattungen, doch Arten 1, 21. 25. vergl. mit 8, 19. —
- b) Dieser Mensch erscheint als unmittelbares' Produkt der Götter, daher ihnen ähnlich an Gestalt, auch bestimmt, die Erde nicht blos zu füllen, sondern auch sich ihrer zu bemächtigen und alle Thise zu beherrschen. Nach der Fluth drükt der nämliche Verf. diese seine Ansicht noch viel stärker aus; denn nach 9, 2. soll Furcht und Schrecken vom Menschen über die Thiere kommen; sie werden ihm v. 5. wie die Kräuter zur Speise angewiesen; aber dafür ist ihm auch, v. 5. das Menschenleben von höchster Wichtigkeit. Wodurch der Mensch seine Herrschaft behaupten solle, bestimmt K. 1. nicht;

aber es sagt auch nichts von der Möglichkeit das Ebenbild Gottes, die Aehnlichkeit mit Gott zu verlieren. Denn nach 5, 1. 5. hatte er sie noch, als er Vater ward, und sein Sohn erhielt sie auch. Und noch nach der Fluth ist der Mensch 9, 6. Gottes Bild, und werth, daß er einen Bund mit ihm schliesse. — Immer war also noch der Mensch ein gutes (gelungenes) Werk, das Gott selbst gut heißen konnte.

- 2) Die zweite wichtige Aeusserung ist Kap. 5. Die altern Menschen lebten länger, wofern nicht ein Liebling der Gotter früher hinweggenommen ward. Greisenalter ist ihm ein Glük, und Tod aus später Lebenssättigung auch Glük; 26, 8. 17. 35, 29. 49, 53. Ted ist ihm ein Nichtmehrsein; 42, 56. vgl. v. 13. 32.
- 3) Die dritte hier in Betrachtung kommende Stelle ist Kap. 6. Der Verf. erzählt, dass die Menschen vor der Fluth ihre Lebensweise verdarben, indem sie die Erde mit Gewaltthaten erfüllten. Er dachte sich also einen frühen Zustand wilder, übermüthiger Krastausserungen, wodurch die Menschen selbst ihre Vernichtung beschleunigten.

Ein geographisch - ethnographisches Bevölkerungssystem Kap. 10. ward als planmässige Vertheilung der verschiednen Stämme und Sprachen in die Länder der bekannten Erde gedacht. — Ein solches hätte kaum einmal ein Moseh denken können.

Der zweite Elohist liefert eine ähnliche Anthropogonie Kap. 2,

1) Der Mensch ist aus angeseuchtetem Staube und aus Gotteshauch gebildet - ein Adam - Erdenmann. - 2) Er lebt Anfangs als Gartner in einem lieblichen Götterpark, mithin nicht ganz müssig. 3) Aber er ist einsam, nicht Geschopfe seiner Art, nur Thiere sind seine Gesellschaft im Parke. 4) Auch in Gesellschaft gekommen steht er unter den Thieren zunächst nur als das erste der klügern Thiere (2, 25. 3, 1. ff.) um so mehr, da er anfangs von der Klugheitspflanze nicht genoß. 5) Denn es war seine Bestimmung, nicht klug zu werden, d. i. nicht cultivirt, wie die allein alles wissende Gottheit; weil Cultur übermüthig mache, wie der Verf. in seinem Zeitalter wahrgenommen haben mußte. Entweder konnte der Mensch klug sein, aber sterblich; oder ohne Einsicht und unsterblich.

Der Verf. läst in seiner Darstellung den Mann zuerst und allein geschaffen werden, und ihn gleich beim Entstehen einen vollendeten Körper erhalten, obgleich auch nur aus einem Klumpen Erde und Wasser gebaut, ein irdenes Gebilde an sich ohne Seele, die er erst nach dem Ausbau des Körpers von Gott empfängt. Doch bleibt der Lebenshauch des Elohim nicht lange (nicht ewig) in ihm, 6, 3. da er nicht vom Lebensbaume der Götter essen durste 3, 22. ob dieser gleich nicht anfangs verboten ward, 2, 17. Dann zerfallt der Körper zurük in den Staub, 3, 19. Eben weil der Lebensbaum anfänglich nicht verboten war, konnte erst auf den Genus vom Weisheitsbaume der Tod gesezt werden. Wahrscheinlich dachte sich auch der Verf., dass die Menschen von dem Lebensbaume wirklich genossan haben, insofern er ja als Lebener-haltend gedacht wurde. Nur der ununterbrochen fortgesezte Genus der Lebensfrucht gewährte Unsterblichkeit — und war das Vorrecht der Götter. Wer einmal lebt, lebt darum nicht ewig. Wem dagegen die Augen einmal aufgethan sind, der weiß das, was er nun einsieht, auf immer. Des V. Glaube war also: die Menschen sterben früher, weil sie so viel genießen und wissen wollen.

Zwar einsam, aber doch nicht auf lange Zeit, dachte sich der Verf. den Urmenschen; er bringt ihn bald in Gesellschaft, obgleich aufänglich nur der Thiere, die im Parke waren. Er musterte sie nach Belieben, er lernte sie kennen, sah sie unter sich gesellig, und, zum Zeichen seiner Oberherrschaft über sie, gab er ihnen sogar Namen. Doch eine Gesellschaft, einen Umgang, wie schon der erste Mensch ihn suchte, fand er unter allen Thieren nicht. Er auchte eine menschliche Gefahrtin, nur eine solche konnte seinem Bedürfnisse entsprechen. Diese fand er nun - dachte sich der alte V. - nicht früher, als bis er ein sich selbst gleichartiges Geschopf in seiner Phantasie gebildet, d. i. von ihm geträumt hatte, wie von dem Wunsche seines Herzens. Erst als seine Phantasie sich ein bestimmtes, anschauliches Bild von ihr geformt hatte, konnte er sie suchen uud finden. Die Gesellschafterin, die an seiner Seite wandeln sollte, schien ihm nun wie von seiner Seite genommen, wie aus seiner Brust entsprossen, ein Theil seines (korperlichen) Selbst sein sweiles Ich, sein Abdruk, aus ihm entstanden und von ihm abhängig, eine Männin des Mannes, der nun — wie an seinem Blute — an ihr hing, daher sie, das Weib, auch die nächste Verführerin und Verderberin des Mannes, ja des Menschengeschlechts ward. Einsam aber wäre der Mensch nie Mensch geworden und menschliche Gezellschaft erst führte ihn zu menschlicher Entwickelung.

Dieses erste Menschenpaar dachte sich der V. ursprünglich als arglos, als unschuldig aus Gottes Hand gekommen, ohne Kenntniß des Unterschieds zwischen Gut und Bose; daher auch ohne Anstofs an ibrer Naktheit, ohne Gefühl einer Blösse, und so auch ohne eigentliche Schaam, 2, 25. Diese erkannte er als Folge des Vorwizzes, einer verhotnen That; sei sie aus Neugier oder sinnlicher Wissbegier, als Klügelei, entstanden. Un wissenheit und Unschuld gingen früherbin Hand in Hand; da störte den Menschen noch kein Schmerz so wenig als den Wilden jezt. Erst im Gefühle der Schwäche und Blösse war ja der Keim jener Verlegenheit. Erfahrung bringt leider mit Zuwachs an Einsicht Zuwachs an Schmerz. Wer das Bose nicht kennt, thut auch nichts Böses.

Den Thieren schreibt der V. Klugheit und die bei den Alten damit verbundne List, und eben so Vorstellungen zu. Der Schlange aber vor allen, da sie sich auf geheime Erschleichungen und neckende Ueberfälle verstand. — Die Schlange ist auch den Hebräern ein Orakel, welches vorbedeutet. Daher wind augurari, explorare. Gen. 50, 27. vgl. Numer. 23, 23.

Wenn man übrigens in dem ersten Menschenpaare, wie in ihren ersten Abkommlingen, auch
nur die Uralmen Abrahams und nicht die Urmenschen finden zu dürfen glaubt; so sezt der V. der
Erzählungen von ihnen denn doch schon zu viel
Cultur hei ihnen voraus, — Gartenbau, Religion;
läfst auch die Fortschritte in Erfindungen, ob sie
gleich Jahrhunderte lebten, zu schnell erfolgen. Insofern ist die Urgeschichte minder Geschichte einzelner Menschen, als vielmehr Geschichte des ganzen Geschlechts. Auch der gefallene Mensch erscheint als erfinderisch, wie oft ein Fehltritt erst
den Geist der Menschen wekt. Doch bleibt des V.
Grundsaz: Steigen an Einsicht ist Fall an Sittlichkeit.

Die Verschiedenheit der Sitten leitete der V. K. 4. aus der Verschiedenheit der Lebensart des rohen Ackerbauers und des mildern Hirten ab. In dem Ackerbauer keimt die erste Begierde, norm — 3, 16. ein abstrakter Ausdruk; personificirt 4, 17. — Gier, als Verführerin, — ein schlaues Weib — einer Schlange oder Hynne gleich. —

Uebrigens ist in der Erzählung von Kain der Gang der Leidenschaft sehr richtig getroffen, ohne dass man glauben darf, er sei vom V. mit Bewustsein grade so gezeichnet.

Durch die erste Vergleichung seines Zustandes mit einem fremden entsteht, zeigt sich auch nur ein vermeintlicher Vorzug, (Abels Opfer) Neid.— Er geht in Unmuth über, der sich bei rohern Naturen sogleich in der unwillkührlichen Geberdensprache verrath, 4, 5. Die Eifersucht tritt endlich als Herrschsucht, die Habsucht und der beleidigte Stolz als Verachtung und Haß gegen die vorgezogne Person hervor. Jezt ist der Mensch in die fürchterliche Gewalt der Leidenschaft gerathen, er ist in Gesahr bis zum Thiere herabzusinken. Die nur schlummernde Leidenschaft bedarf nun nur einer Veranlassung zum Ausbruch, einer zweiten Collision, (z. B. das Antressen der Heerde eines Glüklichen auf eignem Grund und Boden) und sie bricht in schrekliche Selbstrache aus, sie bewastet den Menschen gegen seinen eignen einzigen Bruder.

So geht, nach jener Urkunde, der goldne Friede des Uralters, des goldenen, in den Gewaltthatigkeiten des silbernen verlohren; die losgelassne Thierwuth kennt keine Granzen. - Mit dem ersten Menschenmorde mordet der Mensch seine eigne Menschheit und seinen Ruhm. Er versuchts (4, 9.) durch erzwungene Kalte und Selbstüberredungen sich vor sich selbst zu sichern; aber die entseelende Furcht ergreist ihn unwiderstehlich. Ueberall fürchtet er Mord, er vermuthet den Feind in sich nun ausser sich, er hat keinen Muth zur Natur mehr. - Er verbannt sich selbst; aber auch dahin folgt ihm der rächende Feind, und ausser sich hört er die Stimme Gottes, die in ihm spricht.

Diese Personification der Natur machte den Zustand der Verwerflichkeit vor sich selbst dem rohen unbeholfnen Menschen nur noch schreklicher, wenn gleich eben sie (nach Herder Geist der hebr. P. 2, 13.) zugleich ein Mittel der Humanisirung ward. Indem man überall Handlung lebender We sen sah, ward die erste Regung des leisern Mitgefühls möglich; es war durch die ganze Natur eine Theilnehmung und Sympathie verbreitet, welche alles eben so stark fühlte, als der Mensch selbst. So konnte selbst die todte Natur den Menschen veredeln, als er andere Lehrer noch nicht hatte. — Das Blut schreit vom Boden zum Himmel auf, 4, 10. die Sünde, 18, 20. 21. die Erde trinkt des Erschlagnen Blut; 4, 10. Num versagt sie dem Morder ihre Früchte, 4, 12. — So andert oft ein Fehltritt viel in der Lage eines Menschen.

In einem solchen traurigen Zustande ergreist der geängstigte Mensch die erste beruhigende Seite, die sich darbietet, sie ist ihm ein glükliches Omen, 4, 15. wie Iliad. 2, 305, und Genes. 24, 14. 42. Daher konnte sich schon Lamech bei der Unfruchtbarkeit der verfluchten Erde durch einen andern Segen, an Kindern, trösten; der Sohn war ihm m5, 29. Beruhigung.

An die Erfahrung des ersten Todes schloß sich höchstens der Gedanke des Fortlebens, Auflebens in einem neuen Sohne, als Ersaz, an. Dabei war es nicht die Erscheinung des 'ersten Todes, als Vernichter, welche die Menschen empörte, sondern die Unruhe darüber, daß man ihn verursacht hatte. Selbst Kain als erster Morder

wollte vielleicht (nach des Jehovisten Ansicht) nicht tödten, da er den Tod nicht kannte. — Er sah nichts, als dass die Erde das schwindende Blut verschlang.

Kains Nachkommen machten nun bakl weitere Fortschritte, die vermehrten Bedürfnisse leiteten sie zu Erfindungen, welche durch die eingeführte Gemeinschaftlichkeit ihrer Wohnungen noch befordert wurden. Das Zahlverhältniss der Geschlechter ward allmälich ungleich; Lamech, der erste Bigame, ward der Erzeuger mehrerer Stammhäupter, die als ausgezeichnete Erfinder gerühmt werden. Jabal ward das Haupt der unter seiner Anführung wandernden Beduinen oder Sceniten; ein freies, wildes Umherschweisen trieb sie überall hin, wo es Wassergegenden gab. Jubal nennt die Urkunde den Urheber des affectvollen und zwar jubelnden Austönens einer starksinnlichen Freude - wie es sich für das wilde Hirtenleben seines verbrüderten Stammes eignen mochte; nicht also sanste Schäsermusik. Thubal fand die Metalle auf, welche die Erde barg, er wer so kühn sie zu schmelzen und hammerte sich aus Kupfer und Eisen Waffen zum Angrit der Thiere-2, 22. Auf solche Sohne konnte sich Lamech 4, 23. in einer Herzensergiessung gegen seine Weiber, die Mütter dieser Erfinder, etwas zu Gute thun. Aus ilm spricht ein starkes Selbstgefühl, welches sich auf eigne Külmheit oder auf die Schwerdtführenden Söhne stüzle. - Körperstärke war überhaupt damals der eigentliche Adel, und Tugend war virtus. Manneskraft; בפלים 6, 4. heissen sie, diese ganze Reihe berühmter, obgleich namenloser Helden der Urwelt בני ארם musten sich die übrigen minder

wichtigen nennen lassen. Die Elohimsohne waren, der Vorstellung des Verf. nach, gar nicht Nachkommen des ersten Gottessohnes Adam. - Beide Klassen lebten getrennt von einander. Denn, nach dem Urheber der Urkunde, erhält nur der isolirte Mensch seine Naturreinigkeit; Vermischung der Stämme bringt unvermeidlich Verderbtheit hervor. - Daher, als sich die Nephilim und Söhne der Elohim mit den Benoth Adam vermischten, musste das daraus hervorgegangene Geschlecht der Giganten natürlich bose seyn. - Die alte Sage des Elohisten drükt das so aus: die Elohimssöhne (d. i. Abkommlinge und Genossen eines fremden bisher unbekannten, mithin uralten, daher göttlichen Stammes) ersuhren die Schönheit der Tochter des Adamsstammes, und nahmen sich von denselben alle diejenigen zu Frauen (Polygamie), welche ihrer Prüfung entsprachen.

Diese durch Despotismus mächtige und auf die gemachten Erfindungen pochende Menschengattung meinte, die Erde sey nun des alten Fluchs entladen, und lebte nun übermüthig und zügellos; sie lebten als auch (6, 3.) dahin, dachten nur darauf sich zu vergrössern, und fingen an den Cultus des Jehovah zu vernachlässigen, und stolz sich ihm an die Seite zu sezzen. Ihre Sünde war praktisch, nicht theoretisch, weder Aberglaube noch Unglaube; praktischer Atheismus, Irreligiosität. — Die Erde verlohr, besudelt von Bruderblut, erfüllt von Gewaltthätigkeiten und Verderbnissen ihren Werth in den Augen des Jehovah; der Mensch mißsiel ihm und so auch die Erde mit ihren Geschöpfen. Daher leidet nun auch die Natur mit dem Menschen; — also schon

Ahndung einer Sympathie der Natur und des Menschen.

Eine vollige Vertilgung der heillosen Generation ward von Jehovah verhangt, indem er noch einmal die alte, durch seines Geistes Wehen einst verjagte Wassermasse über die Erde hereinbrechen ließ; der einzige Noah schien ihm der Rettung werth. und die Noth selbst musste ihn noch mehr Demuth und Gehorsam gegen die Gottheit lehren. - Das Resultat der Fluth ist in der That erfreulich; eine totale Regeneration der ganzen Menschen- und Thier welt, eine neue Schopfung. Der Mensch ist wieder der Gottheit ähnlich, und keine Erbsünde wird erwähnt. Ferner, Glaube an eine, wenn auch nicht intellectuelle, doch moralische Perfectibilität; - die Geretteten, so glaubt der Elohist, sollten ein besseres Geschlecht werden. Sogar Aussaat von Leben in dem tiefsten Meeresgrund, denn dort dauerten als Schattenbilder, jedoch lebend, die hinabgeschwemmten Heroen und Elohimssohne fort. Hier der Keim der Ahndung, dass nicht verlohren wird, was untergeht, sondern nur in einen Zustand der Läuterung eintritt. Endlich ein Keim des sittlichen Lebens aus den physischen Zerstorungen - der Mensch wird in seinen alten Anlagen und Vorzügen bestätigt kein neuer Fall, kein neuer Fluch. Nichts, was zum Menschen und seiner Humanisirung gehört, war verlohren, es war gewonnen.

Dieses erhöhete Bewusstseyn des Menschenwerthes spricht sich ungemein klar in den berühmten sieben Noachischen Geboten aus; welche Herder (Geist der hebr. Poes. 1, 239.) das erste Völker-ja

# 64 Menschenkunde in der Genesis.

Thier- und Menschenrecht auf der verjüngten Erde nennen möchte. — Der Mensch wird aufs neue, und noch stärker zum Herrn der Thierwelt erklärt, über Leben und Tod; — aber Menschen-Leben ist unverlezlich und über alles heilig. — Das Blut ist Princip des Lebens und Siz der Seele. Vergosnes Blut ist verlohrnes Leben; wer es vergießt, von dem sordern es die Elehim; sie rächen es an dem Räuber, er sey Mensch oder Thier. — Der Mensch soll des Thieres Blut wohl vergiessen, aber nicht trinken. — Hier schon leise Regung des Zartgefühls einer sanftern Menschlichkeit.

In der Schilderung von den Sitten der Geretteten unmittelbar nach der Fluth erhalten wir auch wieder nur des Verf. Vorstellung. — Aehnlich waren die Noachiden den Urahnen in ihrer Naturanlage und in ihren Bedürfnissen, aber ihre neue Weltkolonie fing, anders als jene, gleich mit vier Paaren an, sie begannen ihr Erdenleben schon mit manchen Kenntnissen der vernichteten Generation bereichert, und wußten die fruchtbare Gegend mehr zu benuzzen; das Gefühl, sie seyen die einzigen Geretteten, konnte ihnen leicht ein höheres Gefühl ihres Werthes geben; ihre grössere, und eben deswegen wieder leichter sich vervielfachende Anzahl machte sie einer gegenseitigen Bildung und weitern Verbreitung weit schneller fabig.

Noah selbst erscheint, in der Erzählung des Elohisten, als ächter Enkel des alten Anherrn, der vom Kiugheitsbaume gekostet hatte; er blieb ein cultivirter Kaiinit, er war ein Landbauer, der auch Zelte und andre Künste seiner Vorsahren kannte.

Er ward Vater einer zahlreichen Familie, in welcher er mit ausgezeichneter Auctorität und Gewalt herrschte, die ihm als dem Urheber eines neuen. Menschengeschlechtes und bei solchen Erfahrungen ganz vorzüglich gebührte. - Wie Gottessprliche verehrte man seine, des Hausvaters, Entscheidungen; besonders glaubte man an eine unausbleibliche Wirksamkeit des Segens wie des Fluchs des alten sterbenden Erzvaters. - Fluch ist in der Vorstellung des Elohisten (anders ist die des Jehovisten) Drohung, Verdammung zu dem Unvermögen etwas zu erzeugen, oder mit Gelingen und Glük vor sich zu bringen. So flucht Jeh. der Erde, 3, 17. 4, 11. und der Schlange 3. 14. - Gerade so kann der Familienvater fluchen, als Gebieter über das Schiksal seiner Sohne, welches er entweder selbst durch seinen Befehl unmittelbar traurig machen kann, (er erklart ihn der Kindesrechte für verlustig, macht ihn zum Sclaven 9, 25. 27, 12.), oder dessen künftige ungünstige Beschaffenheit er aus traurigen Vorbedentungen ahndete, z. B. aus einer trennenden Leidenschaft des Sohnes 49, 7. - Fluch ist psychologisch Vernichtung; denn er erstikt jedes höhere Selbstgefühl, und daher war er allerdings etwas Schrekliches. Um so höher ward denn aber auch der Segen des Vaters geachtet, und ohne ihn glaubte man kein Erdenglük zu finden. Dieser Glaube hat ungemein tief in den Gemüthern gewurzelt.

Noah war aber auch zugleich Erfinder — nach dem Jehovisten — nicht des Oel – sondern des Wein-Baues. Diese Erfindung rächte sich indes schwer an ihm. Der armenische Wein raubte ihm das Psychol. der Bebräer.

Bewusstseyn, und legte durch ihn den Grund zu einer Unnatur, die sich erst in spätern Zeiten entwickelte. Seine drei Sohne contrastiren eben so in ihren Sitten, wie des ersten Menschenahnherrn Sohne, Kain und Abel; der frommere Vater hat einen schlechtern Sohn, und schon wird die Vaterwürde verlezt. Freilich geht hier das Sinken der Menschheit in Unnatürlichkeit wieder sehr schnell; man muss aber auch immer daran denken, dass uns der Verf. nicht die Geschichte eines Individuums, sondern Menschengeschichte erzählen wollte; durch Grenzen der Zeit und des Raumes unbestimmt. Das hausliche Verbrechen wird häuslich bestraft mit Enterbung: Hohn mit Hohn. - Des Erzählers Absicht ist, eine Bestätigung seiner Maxime: Sittlichkeit ist Erbtheil; wie die Nachkommen (die schamlosen Kanamiter) so muss ihr Stammherr (Cham) gewesen seyn. Eben so war es ihm Grundsaz: Volker, die sich durch Sprachen von einander trennen, müssen gleich in ihrem Ursprunge, in ihren Stiftern so getrennt worden seyn.

Dem ältesten Sohne Japhet weist des Vaters Segen wegen seiner kindlichen Ehrfurcht eigentlich den väterlichen Wohnsiz zum Eigenthume an, doch soll er sich weit verbreiten. Der zweite, Schem, wird in des Vaters Segen als der vorzüglich Beglükte erwähnt; Jehova selbst werde in seinen Hütten wohnen, und Er, der zweite, nicht der älteste, wird Herr. — Der dritte, unkindliche Sohn, Cham, mußte weichen; er ging mit seinen Chamiten nach Aegypten, wohin er den Keim des Verderbens, die Neigung zu keckerer Selbsthilfe, brachte. — Für ihn interessirt sich der Jehovist am sichtbarsten.

Einer der Nebenzweige des Chamitenstammes war der Stamm Kusch, in welchem der berüchtigtste Name Nimrod ist. Wäre er auch anfänglich nur als Bändiger der Raubthiere erschienen, die sich nach der zerstörenden Fluth um so schneller mehren konnten, gleich Theseus und Herakles, so mußte er doch schon durch dies Verdienst um die wilden Chamiten sich stärker und erhabener fühlen. Aus Heroismussigegen die Thiere ging der erste Muth hervor, den Scepter über ein Volk auszustrecken; er ward der erste König und Gründer der grossen ssiatischen Reiche der spätern Nachzeit:

Die Chamiten, noch immer die eine Noahsprache redend, zogen sich nach mehrern Streifzügen in die reiche Bbene Schinear. Sie wünschten sich zu concentriren, und immer einen gemeinschastlichen Mittelpunkt zu behalten, wodurch sie natürlich eine grosse Hauptstadt hervorgebracht, und sich selbst unbewußt, zu einem gebildeten Volke sich erhoben haben würden. Sie thürmten eine pyramidenformige Steinmasse oder Warte auf, and siedelten sich um diese in einer allmalich so sehr steigenden Volksmenge an, dass sie endlich durch die unverhältnismässige Ueberzahl, mit oder ohne Uneinigkeit, genöthigt wurden, in einzelnen Kolonien sich von einander zu trennen. - Der Verf. dieser Erzählung lässt eine tiese psychologische Wahrheit durchblicken: die Verschiedenheit der Völkersprachen hindert das Verkehr der Völker, die schnellere Mittheilung und den wechselseitigen Austausch ihrer Bedürfnisse, Bildung, Künste, ihres Luxus.

Wenn sie also auch nicht grade Uneinigkeit fördert, so wird doch durch sie der Ideenvertrieb gehemmt, was bei der Universalsprache aller Noachiden nicht der Fall geworden wäre. — Die Völker sollten indese, in kleinere Staaten getrennt, und gegenseitig isolirt, mehr Sittlichkeit und Glük finden, als sie es, in grosse Massen zusammengedrängt, gefunden haben würden. — Die zu frühe Zusammenhäufung der Menschen an Einem Orte macht sie vermessner, grosse Städte (11, 6—8.) sind Graber der reinen Menschlichkeit.

Einer von jenen abgesonderten kleinen Stämmen, oder nur eine Horde davon zog aus Mesopotamien nach dem Euphrat unter Tharach; sein Sohn Abraham zog über den Euphrat und kam in ein ihm anbekanntes Land. Dies war das fruchtbare Kanaan. Er fand hier sehon Völkerstämme in bleibenden Wohnsizzen mit bürgerlicher Verfassung. — Hier entwickelte sich aber nun auch sein Schiksal, das ihn zum Urahnherrn der hebräischen Nation bestimmt hätte. Von ihm kann denn nun auch erst die Geschichte der Menschenkunde unter den Hebräern eigentlich beginnen.

Skizze einer allgemeinen Geschichte der Menschenkunde der Hebräer, von ihrer allgemeinen Cultur überhaupt abgezogen, so weit diese theils durch ihren Nationalcharakter und Culturgrad theils durch ihr Schiksal bestimmt ward, mit einer Kritik der Menschenkunde ihrer berühmtesten handelnden Männer. Die Resultate, welche jene Quelle gibt, bestimmen nur so viel, was konnte seyn; diese verhilft zur Kenntniss dessen, was war wirklich reines Factum.

Von diesen ültern Zeiten läßt sich nemlich noch weit mehr als von spätern verbildeten behaupten. Wie der Mensch, so sein Bild; wie der Geist der Nation, so ihr Beobachtungsgeist. Darzu kommt noch die frühe Originalität, die lang fortdauernde abgezogene Eigenthümlichkeit der Juden. Lebensarten und Regierungsformen bestimmen sich hier wechselseitig. — Eigentlich wird aber immer das Resultat unserer gegenwärtigen Untersuchung nur dieses seyn: So konnten die Hebräer (und zwar

auch nur im Ganzen) seyn; diese Bedürfnisse und diese Fahigkeiten der Beobachtung und Beurtheilung des Menschen konnten sich leicht entwickeln. Hochstens noch so weit dürften sie führen, dass wir sagen konnten: so waren sie auch wirklich im Einzelnen - als Nation. Und so ist mithin die Hauptfrage hier nicht etwa die: Was enthalten die Schriften iener Zeiten für uns an Ausbeute für Menschenkunde? sondern vielmehr diese: was yerrathen die handelnden Personen und Helden der Geschichte für Menschenkunde? ---Jene Frage über den psychologischen Gehalt der Schriftsteller kann erst später in Erwägung kommen. Nur insofern muss auch hier schon auf den allgemeinen Geist sowohl als auf die individuelle Stimmung der Schriftsteller gemerkt werden, sofern sie zugleich zu den merkwürdigen und ausgezeichneten Hebräern gehören; besonders da, wo die Schriftsteller zugleich als Quellen ihrer Zeitgeschichte, oder der Geschichte ihrer Zeitgenossen. und als Bild ihrer Zeit erscheinen; also von Davids Zeitalter an.

Zum Behufe einer geschichtlichen Entwickelung der Menschenkunde der Hebraer, scheint sich die lange Reihe der Veränderungen, die zu überblicken ist, am bequemsten in neun Zeitraume theilen zu lassen.

Erste Periode. Zeitalter der Hirten und Nomaden vom Stammvater der Hebraer, Abraham, bis auf ihren ersten Gesezgeber Moseh, 2000—1500. v. Chr.

Zweite Periode. Zeitalter eines Nomadenvolkes in einer foderirten nomadischen Republik, von Stammältesten und militärischen Suffeten regiert; das sich innerhalb 40 Jahren zu einer Ackerbauerrepublik mit Beibehaltung der vorigen Regierungsart erhob, unter momentanen Suffeten mit Dictatorsgewalt; von Moseh bis Samuel; oder von der Besiznehmung Palästinas 1500. bis auf die Errichtung
der Monarchie 1100.

Dritte Periode. Von Samuel bis Salomo. Periode der Monarchie und der für die erste Lebens-philosophie günstigen Muse und grösserer Vielseitigkeit der Verhältnisse. Von Errichtung der Monarchie 1100. bis auf die Trennung in zwei Reiche 975.

Vierte Periode. Von der Trennung des jüdischen Staats in zwei Reiche bis zu seiner Auflösung im Exil 975—589., wo endlich auch Juda dem Israelitenstamme ins Exil folgte.

Fünfte Periode. Zeitalter des Exils 589-

Sechste Periode. Von der Rükkehr aus dem Exil 536. bis auf das Ende der persischen Herrschaft o. 536. — Perser.

Siebente Periode. Von Alexander, oder der Regierung der macedonisch - ägyptischen Ptolomäer und dann der syrischen Seleuciden bis zur Befreiung durch die makkabäische Familie; 323—167.

Achte Periode. Unter den Makkabäern und Römern bis zu den Herodianern 167-39.

Neunte Periode. Unter den Herodianern und Römern bis zur Auflösung der Nation 39. vor Chr. bis 70. nach Chr.

## Erste Periode.

## Abraham bis Moseh.

Chaldaische Cultur mit Kanaanischer und Aegyptischer vermischt. Von ungefähr 2000 bis 1500 vor Christus.

Ware eine durchaus vollständige Geschichte der Menschenkunde der Hebräer möglich, so'sollte man eigentlich angeben konnen: auf welcher Stufe der psychologischen Bildung stand Abraham, namentlich als er in Kanaan eintrat? Müssen wir auch auf eine vollständige Beantwortung dieser Frage Verzicht leisten; so lässt sich doch aus dem, was wir dazu vorfinden, Einiges mit Sicherheit Freilich enthalten die Urkunden, aus schließen. denen wir hier schopfen müssen, mehr Pragmatismus über Abraham, als Facta; sie sind eigentlich ein ans mehrern Fragmenten zusammengesextes Ganze, pragmatisirend dargestellt. Indessen, dass eine factische Wahrheit zum Grunde liege, ist durchaus nicht zu läugnen.

Grade die ersten wichtigsten Schritte zur Humanität waren offenbar vor ihm schon gethan. Denn die patriarchalische Verfassung, welche unter den Stämmen herrschte, zu denen Abraham mit dem seinigen gehörte, sezte schon Einführung des Eigenthums und Begründung der Ersten, d. i. der häuslichen Gesellschaft voraus. Erwerb und Bewahrung des Eigenthums erfordert schon vielseitigere und regelmässigere Geistesthätigkeit; der Besiz erzeugt den Glauben, alles — und wäre es die Welt — gehöre dem, der es erobern

kann'; er bringt den Geiz hervor, und Bereitwilligkeit zu jeder Art ihn zu befriedigen. nothigt er aber auch zur gesellschaftlichen häuslichen Der Hausvater herrscht im festver-Verfassung. bundnen Cirkel der Seinen: viele Kinder sind sein Stolz; die Hausfrau erscheint ihm achtenswerth. Sorgfalt für die Erziehung der Kinder befördert. Achtung gegen den Fremden und führt zur Gastfreiheit. Aber diese Lebensweise ist auch die Grundlage zu menschenmordenden Kriegen und tyrannischen Despotieen \*). Alle alte Konige waren zuerst moineves hawy. - Diese patriarchalische Verfassung lässt sich von doppelter Seite betrachten; iede hat ihren bedeutenden Einflus auf die Form des Ganzen. - Sie ist einestheils der Zustand des Hirten. Als solche lebten jene Menschen nicht mehr im Kampfe mit den Thieren; aber eben daher in trager Musse. Schon Aristoteles (Polit. i, 8.) beschrieb das Leben der Hirtenvolker als das unthätigste. Die Viehzucht verschaft den Unterhalt ohne Mühe; daher galten aber auch dem Ackerbauer die Hirten selten viel (Abel, Kain; die Acgypter und Hebräer). Diese Trägheit ist nicht sowohl Fühllosigkeit, als schläfrige Führung einformiger Geschäfte des Lebens. Alles ist beim Hirten emfach, Kost, Kleidung, Wohnung, Religion. Die lezte besteht in nichts als Thieropfern; sie bereiten ihrem Gott aus dem fettesten Stücke eine gute Mahlzeit; sein Tempel ist ein Zelt, in dem er mit ihnen

<sup>\*)</sup> S. Falconer's Notizen über die Wirkungen des Hirtenlebens oder der Barbarei auf den Charakter der Nationen. S. 427. f.

herumzieht - Diese Hirten waren aber zugleich auch Nomaden. Als solche sind sie ohne Stadte. voll Hass gegen Städter, ohne Wissenschaften und Künste, wohl gar feindselig gegen sie ge-Die Naturbeobachtung - der Sterne und der Weidepläzze - hat einzig Reiz für sie. hatten sie kein Bedürfniss der positiven Religion, da die Nahrung der positiven Religionsformen, Tempel und Statuen und Altare, mit ihrer Lebensweise schwer zu vereinigen waren. Daher überhaupt ihr leichter Uebergang zu andern Religionen. Freiheitsliebe ist ihr Grundcharakter; in ihrer Unabhangigkeit bilden sie sich leichter zu jenem Heldenmuthe, der nichts fürchtet und alles besiegt. Sie waren beständige Emigranten und noch immer sich selbst genug. - Diese Freiheitsliebe und Unabhängigkeit des Nomaden erzeugt aber auch auf der andern Seite in seinen häuslichen Verhältnissen nicht selten Auftritte, die von grosser Inhumanität und Gefühllosigkeit zeugen.

Dies sind die hauptsächlichsten Andeutungen von der Stufe der psychologischen Cultur, auf welcher die Menschen der Zeiten und Gegenden etwa etehen mochten, unter denen Abraham auftrat.

Aus diesen Prämissen ergiebt es sich nun leichter, wie sich die Fragen beantworten lassen mögen: Hatte Abraham Muth, Bedürfnis und Fähigkeit zur Menschenbeobachtung, und fand er auch wohl Hindernisse?

1) Muth zu den Menschen überhaupt gab diesem Nomadenfürsten, a) das wandernde Leben, welches ihn auf seinen Zügen viele fremde Stämme finden und vorsichtig behandeln lehrte, b) das Gefühl seiner Stärke, die in seinem Reichthume lag; c) der Tauschhandel; d) der Besiz von fremden Sklaven.

- 2) Bedürfnis der Menschenbeobachtung muste ihm einstosen a) der Wunsch nach
  vielen Kindern, und die damit zusammenhängende
  Sorgfalt für ihre Bewahrung, so wie die Beachtung der Mütter. b) Die Sicherung seiner Güter und
  Heerden, in der Nahe verschiedner Stamme. c) Die
  Vervielsaltigung und nothige Vertheilung der Hausgeschäste unter Kinder und Sclaven, und die Unterscheidung unter erstgebohrnen Kindern und unter den
  übrigen. d) Der Glaube an Prognostik des Schiksals der Kinder und Liebe zu Vätersegen.
- 3) Seine Fähigkeit zur Beobachtung zu üben und zu beweisen, hatte er mannichfaltige Veranlassung. a) Die Gelegenheit wie die Nothwendigkeit der Bekanntschaft und des Umgangs mit Menschen. b) Der Glaube an das Bedeutende der Träume; in Aegypten fand er sogar schon Traumansleger. c) Die sich vermehrende Verschiedenheit der Menschen. d) Das längere Leben, das auch eine tiefere Erfahrung herbeiführte. e) Der Natursinn, den die einfachen Lebensverhältnisse unterstüzzen konnten. f) Die durch gesichertes Eigenthum erhaltne ruhigere Lage. g) Die bedeutenden Namen, die man ehemals gab. Z. B. Leah, Mattigkeit.
- 4) Aber auch Hindernisse fand er. Die höhere Menschenansicht störte schon gleich in dieser Periode theils die Vielweiberei, theils die Leibeigenschaft, welche Menschen nicht als Seelen, son-

dern als Körper betrachten ließ, so wie Personen als Sachen — daher auch Menschenopfer. Nur das — noch nicht schwache und lebenssatte — Alter konnte ein höheres Selbstgefühl der Erfahrung und des Einflusses wie der Weisheit gewähren. Dahin gehörten auch alte Haussclaven, die man mit Auftragen beehrte, z. B. eine Frau für den Sohn zu schaffen, wie Elieser.

Ueberdies machte sich hier vorzüglich der Grundsaz geltend, dass das Handeln überall dem Denken, und das treffende Fühlen und Handeln überall dem hellen Denken vorausging. Daher könnte der alte Stammvater der Hebräer wirklich ein stark praktischer und dagegen sehr wohl gar kein theoretischer Menschenkenner gewesen sein; anthropologische Erfahrungen könnte er gesammelt haben und nicht psychologische.

Dadurch wird es indess auf keine Weise zweiselhaft, dass er kein gemeiner Mensch, sondern ein wahrhaft grosser Mann gewesen sei. Diesen Lebspruch sichert ihm ein ausmerksamer Blik auf die Individualität seiner Lage und seiner Person. — Als Nomade hatte er sich gewöhnt, überall nur der Natur zu folgen. Verwaist, ohne Schuz und Freunde trat er, durch einen bedeutenden Wohlstand auf eine bei den Versassungen jener Zeit nicht eben sichernde Weise ausgezeichnet, in ein fremdes Land, ohne eigne Kinder, ja selbst ohne Hofnung dazu. Dies mußte ihm ein Bedürsnis nahe legen, sich an alle Menschen anzuschließen, so wie an die Gottheit; und dies gab seiner Seele eine Art kosmopolitischen Schwunges. Schon der muthige Entschluß

und der Unternehmungsgeist, mit dem er es wagte sich unter Stämme zu mischen, die ihm so unbekannt waren, und leicht gefährlich werden konnten. zeugt von seiner psychologischen Grösse. Er hatté gelernt, Alles mehr durch sich selbst zu seyn. Zta seiner Grösse trug aber auch das Glük bei, das seine ne Unternehmungen begünstigte. Das Höchste, was er gewünscht hatte, beglükte ihn, da er noch in späten Jahren die Aussicht auf Nachkommenschaft erhielt und sich als den Ahnherrn eines künstigen zahlreichen Nomadenstammes ahndend betrachten konnte. Freilich hat auch er das - - soll ich sagen günstige - Schiksal aller Stifter gehabt, daß seine unläugbare, ausgezeichnete Grosse von seinen Nachkommen bis zur Idealität erhoben worden ist. Aber eben dadurch ist ihnen wieder eine andre Art von Grösse eigen geworden; die nämlich, dass er fast unmittelbar in eine recht lange Zeit hinaus, bis in die unsrige sogar, gewirkt hat. Denn von ihm rühren offenbar die Spuren der Patriarchalität her. welche noch jezt den Nationalcharakter der Hebraer auszeichnen; wie denn überhaupt die Fortdauer dieses Nationalcharakters bei den bekannten Schiksalen der Nation eine der bemerkenswerthesten Erscheinungen der Psychologie ist. Der unzerstörhare Glaube dieses Volks an die Möglichkeit einer Welteroberung und Weltunterjochung unter seine Macht, der sich zu keiner Zeit ganz verlaugnet, ob auch sehr verschieden angekündigt hat, ist ohne Zweisel cine Folge seiner nomadischen Abstammung. dem muthigen, kriegerischen Charakter, der allen Nomadenvolkern eigen ist, liegt überall die Uranlage zur Welteroberung. Wider Willen des Volks

ward aus der Welteroberung freilich nur eine Weltverbreitung des Glaubens an einen die Welt regierenden Jehovah. - Aber wie patriarchalisch fasste Jesus, der Jüngling, diesen Gedanken wieder auf: Eroberung der Welt durch Wahrheit ohne Tempel!'- Grosser, als seine Zeit sie ihm mittheilen konnte, kündigte sich bei Abraham die Verfeinerung seines Gefishls an, durch die höhere Achtung des weiblichen Geschlechts und der ehelichen Verhaltnisse. die wir an ihm bemerken müssen. Eine Behandlung, wie Sarah von ihm erfuhr, und ein Gefühl von der Heiligkeit der Ehe, wie es ihm zugeschrieben wird. war nicht die Sitte aller Länder; so wie noch iezt im Orient das Weib nur als Mittel für die Wünsche des Mannes betrachtet wird. - Den lezten, durchaus nicht zu übersehenden Beitrag zur Vollendung seiner psychologischen Charakteristik gibt die von ihm begonnene Nachahmung der kananitischen Menschenopfer durch die Aufopferung seines einzigen Sohnes. Schon der Vorsaz darzu war bei ihm edler und freier als bei den Kananitern. Ihm stand keine Wahl unter mehrern Kindern frei, und ihm war es um nichts zu thun, als um Vollbringung dessen, was ihm Schuldigkeit dünkte. Diese Unternehmung ist der lauteste Beweis von Abrahams grosser Entschlossenheit, und ausdauernder Beharrlichkeit in dem Beschloßnen. Psychologisch charakterisirt war Abraham religioser Enthusiast, zuweilen mit Gefühl, namentlich der Dankbarkeit, zuweilen mit Phantasie, die sich namentlich in Traumen geschäftig erwieß. Doch war er in seinem religiosen Enthusiasmus durch zwei seltne Eigenthumlichkeiten individualisirt. Er war dabei auf der

einen Seite besonnen, fügsam, geschmeidig, sich an jede Verfassung, z. B. die demokratische der Hethiten anbequemend, auf der andern tolerant, nicht fanatisch, auch da, wo er der Stärkere war, gebrauchte er diese Stärke nicht, seinem Jehovah die Verehrung zu erzwingen. — Eine Schwärmerei dieser Art, die mit solcher Selbstbeherrschung verbunden war, macht wenigstens seinem Herzen keine Schande.

#### Sein Sohn

#### Jizchak

trat freilich unter ganz andern Umständen unter die Menschen ein, und hatte die Menschen zu beobachten ganz verschiedene Bedürfnisse und Veranlassungen. - Der einzige Sohn eines glüklichen und geehrten Vaters war er nicht, wie dieser, allmälich reich geworden, sondern in Reichthum geboren, und von der Mutter vor Jischmael begünstigt. - Er wußte, das ihn sein Vater hatte opfern wollen, und dass er nur als Sohn der Verheissung noch lebe; und das musste einen gewissen Stolz in ihm erzeugen, nachtheiligen Einfluss auf seine Erziehung haben, und in seinen Charakter eine Schwäche bringen, die von der Energie seines Vaters sehr abstach. Kein Wunder also, dass von ihm weniger erzählt wird, wäre es auch nicht seiner Unbedeutsamkeit wegen geschehen. Schon durch diese günstigere Lage, diesen schnell wachsenden Reichthum war bereits in dem zweiten Patriarchen die Patriarchalität gar sehr verlezt; wie sank sie schon durch den Grundsaz: nicht um sein selbst, sondern um eines andern willen mache Jehovah glüklich, wie dies

Rzohak von sich glaubte. Zu dem konnte er nicht mehr. wählen, weder: Land sur. Wohnung, noch Weib zur Gattin. Schon musste Kanaan als fester Siz behauptet, und - um in der Familie zu bleiben - eine Mesopotamierin geheirathet werden - also keine Kananiterin. Die leichte Erwerbung und Beschuzzung, so wie die schnelle Vermehrung des Reichthums hatte, wie überall, den Luxus zur natürlichsten Folge. Jizchaks altester Sohn ist schon nicht mehr Hirt, sondern Jager, und dem Vater lieber, weil er ihm Wildpret verschaffen und gut zubereiten konnte; es gab goldne Ringe und Armbinder und eine ganze Garderobe. Die Vorliebe spielte hier schon eine wichtige Rolle. - Noch konnte Jizchaks Leben für ein häusliches gelten; doch fingen Hausverfassung und Staatsverfassung sich schon an su sondern; die Nomadenfamilie ward immer mehr Nomadenstamm.

Da der Stärkere auch das grössere Recht hatte — in der Ansicht dieser Zeit — so darf uns Menschenraub und Menschenmord Kap: 54. nicht befremden; die Rache, die sich beiden entgegenseste, ist nicht minder unmenschlich. — Dies verursachte bei denen, die sich schwächer fühlten List, Hinterlist, Arglist, Betrug und Berückung. Jizchaks und seiner Söhne Geschichte ist ein zusammenhängendes Gewebe solcher gegenseitigen Betrügereien. Ein allgemeines Mistrauen war es also, mit dem sich nun die Menschen einander näherten und beobachteten. — Die alte patriarchalische, entgegenkommende, sich hingebende Offenheit war verschwunden. Man suchte sie durch Eidschwäre und Bündnisse zu ersenzen:

sezzen; aber diese, nur von der Noth erzeugt, konnten nur die Kraft von Nothbehelfen haben, und nur zurükhalten und verbergen, aber nicht ausrotten, was einmal da war.

Von Jizchaks beiden Sohnen erscheint der Erstgeborne

#### Esau

nach unsern Begriffen durchaus als selbstständiger Mann; als solchen zeigt er sich in der Wahl seiner Lebensart - das freie Jagerleben - K. 25, 27. und seiner Gattin einer Kananäerin, K. 26, 34; beides gegen Sitte und Willen des Vaters, den er jedoch späterhin durch die Verbindung mit einer Hebräerin wieder zu gewinnen suchte, 28, 6. Der Vater fühlte sich doch, bei aller eignen Charakterschwäche, von der Festigkeit des Esau mehr als von der Weichlichkeit des ihm ahnlichern Jakob hingezogen. Die Mutter scheint sich gleich von früh auf seiner wemiger angenommen zu haben; und hiervon war wohl sein rauherer Ton und seine bisweilen grelle Originalität eine natürliche Folge, so wie die geringere Rüksicht, welche er auf seine Mutter nahm. - Von seinem jüngern Bruder ward er listiger Weise (er wusste von dem rechten Zeitpunkte zu profitiren) um die Ansprüche gebracht, die ihm seine Erstgeburt ertheilte; was Wunder, wenn den geraden Mann die Hizze übereilte, welche nachher in Unwillen überging? - Indess hat er doch seinem Bruder nie gedient, aber auch ihm nicht heimlich wehe gethan so furchtbar er auch dem Jakob zulezt geworden war. Er zeigte die edelste Großmuth und das brüderlichste Zartgefühl 33, 3. 4. Man kann eben da-Psychol. der Hebräer. F

her in einem gewissen Sinne sagen, dass in Esaus Charakter noch eher etwas Altpatriarchalisches sich erhalten habe, als in Jakob; - er blieb unabhangig, war uneigennüzzig, selbstständig, wie es scheint ohne Luxus, und die Jagd hatte ihn weder wilder noch lüsterner gemacht, 35, 9. In v. 10. nennt ihn Jakob gar einen Gott. Es ist merkwürdig, daß dieser Schriftsteller (es ist der Jehovist) das Göttliche in der freierwiesenen, heimliche Ränke vergessenden Güte und Großmuth, so wie in dem stärkern Glauben an Menschen sucht. - Esau traute seinem Bruder stärker, als dieser ihm, ja er vermuthete vielleicht gar eine edlere Gesinnung in ihm, als die seinige. - Esau betrachtete den Menschen noch mit der alten nomadischen, patriarchalischen Uneingenommenheit; offen und gerade, wie er sich fühlte, glaubte er auch andere zu finden. Die Edomiter. seine Nachkommen, blieben auch lange ein freies, unabhangiges Volk; aus ihm stieg die Herodische Familie sogar noch, auf den Thron in Judaa; und noch immer ist in dem Charakter der Araber die Hospitalität ein Hauptzug, deren Maximen in dem Betragen Esaus zu Tage liegen. - Ueber Jizchaks zweiten Sohn

### Jakob

weichen die Urtheile der neuern psychologischen Historiker freilich sehr von denen der altern ab. Die Urheber der Urkunden, die seine Biographie enthalten, wollten ihn auf keinen Fall missbilligend oder herabsezzend darstellen; doch fällen sie auch nirgends ein assertorisch billigendes Urtheil über ihn. — Sie stellen die Data so, daß er als der von

dem Schuzgette seiner Väter Begünstigte und Ausgezeichnete erscheint; dass er dabei zugleich als feigheimlich, und listig egoistisch austritt, scheinen sie nicht zu achten.

In der Kindheit scheint er als glattes, hübsches. Muttersöhnchen verzartelt und im Hinblik auf die ihm gewisse reiche Erbschaft zu bequemer Geschäftslosigkeit erzogen worden zu seyn. Selbst die einfachere Lebensari des Zeltbewohners, die er wähltei machte ihn seiner Mutter noch werther, 25, 27. 28; Mehr die Furcht vor den Folgen seiner hinterlistigen Ränke, als Esaus Gewaltthätigkeiten nothigte ihn das väterliche Haus zu verlassen. Diese Entfernung von der Mutter konnte ihn einigermaßen zu einer gewissen Selbstständigkeit nöthigen; und die Nothwendigkeit, selbst zu handeln, machte ihn auch wirklich klüger und gewandter. Aber zur männlichen Festigkeit und Gradheit konnte er sich bei dem Schiksale, das er in des Schwiegervaters Hause sand, nicht bilden. List gegen List, war die allgemeine Losung. - Die Bigamie, zu der ihn sein Oheim drang, war die Quelle unaufhorlicher Collisionen und gegenseitiger Ränke, welche den Frieden seines Hauses und die Offenheit seines Handelns täglich störten. Und welch einen Eindruk konnte es auf das Ganze seines Charakters machen, dass er so lange Zeit um Lohn, unter steten Uebervortheilungen, hatte dienen müssen. - Gegen diese widrigen Einflüsse konnte ihn eine Religiosität von der Art der seinigen unmöglich schüzzen; ob er gleich in Riiksicht seiner Religion selbst ganz noch die alte nomadische Freiheit, ungebunden von

allem Positiven genießt; seine Religion war wandelbar, wie sein Aufenthalt und sein Glük; daher auch tolerant.

Das Auszeichnende in dem Charakter des reichgewordnen Jakob, nach seiner Rükkehr zu den Zelten und Brunnen des Vaters, blieb auch Charakterzug der nachsten Generation dieses Stammes: feige Schüchternheit ohne Muth zu sich selbst Dieser Hauptzug in Jakobs Charakter leuchtet überall hindurch, in dem Misstrauen gegen seinen geraden Bruder, 32, 8. (und Misstrauen gegen den nachston Menschen erstikt Liebe) in dem kriechenden . Benehmen gegen ihn, indem er ihn Herr, ja Gott nennt, 33, 16. auch sogar Bestechungsversuche macht; endlich in der Furcht vor Rache von den durch seine Sohne barbarisch behandelten Insassen, 34, 30. -Noch einmal sollte sich Jakob, der reiche Familienyater, kinderlos fühlen, 43, 14. dafür adoptirte er Josephs Sohne in Aegypten, 48, 5. - Siebzehn Jahre in Aegypten verlebt, vermochten seine Anhänglichkeit an den vaterlichen Boden nicht zu vertilgen, so wenig als ihm die Feierlichkeit der agyptischen Begräbnisse den Wunsch verleiden konnte, in Kanaan begraben zu seyn. - Ueberrest der alten Patriarchalitat.

Von Jakobs 12 Söhnen erzählen, nach Ilgen, nur , zwei Urkunden — der Jehovist hat ihre Geschichte nicht berührt. Unter einer so grossen Anzahl von . Kindern konnte eine grosse Verschiedenheit in Anlagen, Neigungen und Bestrebungen nicht ausbleiben, und diese zog Verschiedenheit der Schiksale nach sich. Ihre Abstammung von zwei Gattingen

und zwei Sclavinnen war ohnedem eine reiche Quelle von Zwistigkeiten, wenn diese nicht auch noch durch die gar nicht verheimlichte Vorliebe des Vaters zu Rachels Kindern sehr vermehrt worden waren. - Der Bruderneid erzeugte bald tödtlichen Haß, und dieser hatte unbedenkliche Betrügereien gegen den Vater 37, 32. und frevelhafte Ruhe nach blutigen Anschlägen zur Folge, 57, 25. - Ihrer Lebensart nach waren sie sammtlich Viehhirten, also nicht an rauhe Arbeiten und Anstrengungen gewöhnt. waren wohlhabend und voll Sinn für Freiheit ohne Konig, 37, 8. 10. - Ein Gefühl für Familienadel belebte sie und zeigte sich mit einer seltnen Barbarei an den anfangs sicher gemachten Chevitern, 34. besonders waren Schimeon und Levi aus beleidigtem Stolze blutdürstig. Von einigen unter ihnen sind edlere Züge aufbewahrt, ja selbst von jenen rohen und wilden werden dergleichen erzählt, wodurch allerdings ein Widerspruch in ihren Charakter kommt. Indess liesse sich dieser auch wohl aus der sehr einseitigen Cultur jener Zeit erklaren, bei welcher die schreiendsten Contraste statt finden, wenn man ihn nicht etwa mit der kritischen Vermuthung losen will, dass die Erzählung leicht auch Namen und Facta verwechselt haben konne. - Die Begebenheiten des durch sein Schiksal am mehrsten unter ihnen ausgezeichneten Joseph sind der Mittelpunct, nach welchem sich alle die etwanigen Angaben von ihrem Wesen und Thun hinneigen. - So gefühllos sie auch gegen diesen ihren Bruder - freilich von ihm selbst zum Neide gereizt - verfuhren, so sprach doch in ihnen noch, ob auch später, die Stimme des Gewissens, 42, 21. und ein noch schönerer Zug ist

das entschlossene Zusammenhalten in dem gemeinschaftlichen Vorsazze, den alten Vater nicht noch mehr dadurch zu kränken, dals sie Benjamin in die Gefahr der Sclaverei kommen liessen, 44, 13. 16.

Der merkwürdigste unter diesen Brüdern nun Joseph

war ein Spatlingssohn und Liebling des Vaters; Unstreitig war ihm auch natürliche Liebenswürdigkeit und eine glükliche Organisation eigen, durch welche er in Aegygten so bald gefiel und sein Glük machte; er mus etwas Einnehmendes und Imponirendes zugleich gehabt haben. Schon als Jüngling muss er ernsteres Sinnes gewesen seyn; würde ihn sonst der Vater zum Beobachter der übrigen Brüder bestimmt haben? Dafür zeichnete der Vater aber auch den Liebling durch einen Talar aus, und gab damit zu erkennen, zum Hirten sey der Jungling zu gut. Diese Erhebung reizte seine Phantasie, dass sie ihm in Traumen Bilder der Erhabenheit vorführte. über deren Erscheinen er nicht schweigen zu dürfen glaubte. - Dies machte ihn den Brudern, - den freiheitliebenden 37, 8. 10. - so verhaßt, daß sie sogar seinen Tod beschlossen. Erwünscht war es ihnen jedoch, dass es dessen nicht bedurfte, und dass sich eine Gelegenheit fand, ihn als Sclaven zu verkaufen; eine ihnen gewis nicht unwillkommene Demüthigung seines Stolzes. Eine Midianitische - nach der andern Urkunde Ismaelitische - Caravane kauft ihn und sezt ihn an einen reichen und vornehmen Aegypter ab. Dort muste der schöne schlanke Hirt unter agyptischen Frazzengesichtern zu seinem Vortheil auffallen, dort musste seine Ueberlegsamkeit

und Vorsicht, seine Kenntnis der Oekonomie nicht wenig gelten. Wirklich erhält der hebräsche Sclav. wo er hinkömmt, ein unumschränktes Vertrauen, 58, o. 22. Dort ofnete sich ihm ein ganz neues Feld. eine mannichfaltige Gelegenheit Menschen zu beobachten und kennen zu lernen. Denn hier herrschte eine Bildung, eine Verseinerung des Lebens, die ihm, unter Hirten aufgezogen, noch nie vorgekommen war und seine ganze Aufmerksamkeit rege matchen muste. - Vielleicht fand er auch hier schon die Objectensprache, d. h. die Gewohnheit, innere Erscheinungen im Gemüthe durch bedeutende Handlungen - nicht durch Worte darzustellen. Und wie war seine Lage ganz darzu gemacht, diese Verfeinerung auf allen ihren Stufen zu beobachten; erst als wohlgelittner Sclav bei einem Garde- General und Gefangnen - Inspector, mit der Verwaltung des ganzen Hauswesens betraut; dann als Unteraufscher über die Gesangnen selbst, wie viel fand er da nicht Gelegenheit zur Menschenkenntnis überhaupt und zur Weltkenntmis des agyptischen Hoflebens insbesondere, da er in steter Gesellschaft vornehmer Gefangnen war, die einst Hofstellen bekleideten, und zwar gerade solche, denen die Sorge für die Bedürfnisse der feinern Sinnlichkeit übertragen war. Schon diese und ihre Traurigkeit beobachtete er gleich einem Psychologen, wenn auch nach der alten Psychologie. Er deutet sogar Seelenerscheinungen und mit Glük; ja er ist durch seine psychologischen Traumdeutungen über alle gewöhnliche Geheimkunstler und Onei-. romanten Aegyptens erhaben. So gewann er am Ende den Konig für sich und trat auf die nächste Stufe an seinem Throne, und ward Schwiegersohn des

Oberpriesters in Heliopolis. Als Nicekonig bereiste er ganz Aegypten, und fand mithin Gelegenheit, wie sie sieh selten finden dürfte, die Menschen in ihren auffallendsten Unterschieden zu beobachten und kennen zu lernen. — Diese Menschenkenntniss verband sich in ihm mit Dreistigkeit und Festigkeit in dem Ergreisen durchgreisender Maasregeln; und so wirkte er mächtig auf die Cultur Aegyptens und seines Volks ein.

Josephs Betragen gegen seine Familie spricht laut für, die noch gebliebene Patriarchalität der Sitten. Er rächte sich nicht an seinen Brüdern, er schämte sich der, in ägyptischem Geschmacke verächtlichen, Hirtenfamilie nicht, und ließ die Aeusserungen seines zarten Familiengefühls selbst vor dem Konige laut werden. Er verschafte ihnen das Land Goschen, wo sie ihren Nahrungszweig, die Viehzucht, herrlich cultiviren konnten, und sicherte ihnen die alte gewohnte Unabhängigkeit. Freilich veranlaßte diese Fortsezzung ihrer kanaanischen Gesezlosigkeit das nachherige Sittenverderbniß unter ihnen.

Josephs-Zeitalter war das Zeitalter der Traume und des Glaubens an ihre weissagende Natur und an ihre den Erfolg herbeiführende Kraft, wie des Glaubens an Offenbarungen der Gottheit in der Natur. Die Religion war noch blos Sache der Phantasie und des Gefühls, ohne Priester und Tempels-Josephs Menschenkenntniß war noch immer gewissermassen mehr psychologischer Tact als gefundne Ansicht, mehr ein glükliches Treffen des Ganges, welchen die menschliche Neigung in ihren Aeusse-

rungen zu nehmen pflegt, als ein eindringendes Durchschauen auf das innere Getriebe dieser Neigungen. Der Conflict, in den diese Nomaden mit den Handel treibenden Kananaern und andern ausländischen Karavanen gekommen waren, muste in ihnen selbst Betriebsamkeit und Erwerbfleis wecken. und wie grosse Véranderungen mussten schon dadurch in ihren psychologischen Charakter und in ihre Menschenansicht kommen. Aber sie war freilich von reiner Menschenansicht weit entfernt, wie es die des blos speculirenden Handlers immer bleiben wird. Dafür spricht auch die verhaltnismassige Armuth der Sprache an eigentlichen Bezeichnungen psychologischer Gegenslande. Zur leichtern und genauern Uebersicht der psychologischen Bezeichnungen jedes Zeitalters dient nichts so gut; als psychologische Wöfterverzeichnisse aus den Schriften. welche die Data der Geschichte geliefert haben. -Hier folgt daher der erste Versuch eines solchen specialpsychologischen Lexikons.

# Psychologische Eigenworter (ἀπαξ λεγομενα) in der Genesis.

בני, cogitavit. 11, 6.
היבור, cogitavit. 11, 6.
היבור, initiatus, tiro. 14, 14.
היבור, voluptas. 18, 12.
היבור, sqrbuit, gustavit. 25, 36.
היבור, terror, pavor. 35. 5.
היבור, fletus. 35, 8. al. forma היבוב 50, 4.
היבור, interpretatio accurata. 40, 5. 8. 12. 18. 41, 11.
השבט, error, incogitantia. 43, 12.

# no Erste Periode. Hebräer in Aegypten

אניויש", minorennitas. 45, 33.
אלי, mente turbatus est. 47, 13.7
אלי, mente turbatus est. 47, 13.7
אלים, senium. 48, 10.
אורום, consilium. 49, 5.
אורום, superbus. 49, 4. — im Affect sich übereilend.

Psychologische Gemein-Wörter.

ביי, scivit. 4, 1. העד, 2, 9.
המשרוט, cogitatio. 6, 5.
האלה, dosideravit. 3, 6.
שלא, מאל, 19. 6, 6.
האלה, commiseratio. 6, 8. מולה, misericore. 53,
ארוט, timor. 9, 2.
האטח, elementia. 19, 16.
שלא, מחסר. 24, 7.
שלא, מחסר. 24, 7.
שלא, intelligere. 41, 53.

Der Zeitraum von 430 Jahren, den die Jakobitische Familie in Aegypten zubrachte, von dem übrigens aber die Bibel so wenig sagt, war der eigentliche Zeitpunct ihrer Ausbildung zu einem Volke mit eigenthümlichem Charakter. — Und dieser Zeitraum darf nicht übersehen werden, ehe man in die hel-

<sup>\*)</sup> Dass diese Sammlung psychologischer Gemein - Wörter aus der Genesis nur ein unfortgesezter Anfaug sey, werden die vollendetern Sammlungen beweisen, welche einigen andern Büchern beigefügt sind. Auch finden sich nur einige flüchtige Andeutungen der Folgerungen vor, welche aus der Bemerkung der psychologischen Eigenwörter für die Hgensche Ansicht der Genesie sich ziehen lassen möchten. G.

lern Gegenden ihrer Geschichte vorschreitet. Denn es ist unmöglich, daß das Volk, welches unter Moseh emigrirte, sich nicht in sehr bedeutenden Rüksichten von der Familie unterscheiden sollte, mag sie auch mehr als 70 Person stark gewesen seyn, die unter Joseph einwanderte.

Schon der, der sie einführte, legte den Grund zu dieser Veranderung durch seine Aegyptisirung; er ward selbst in die - auch den Königen unzugangliche - Priesterkaste hineingezogen, und erhielt die Erlaubnifs, die Aufseher der koniglichen Heerden aus den eingewanderten nomadischen Verwandten von sich zu wählen. Wie mußten sich da nicht die hebraische und die agyptische Eigenthümlichkeit einander nähern, und mussten z. B. die Hebraer nicht ganz natürlich auf den Ackerbau. worzu die Niederungen am Nil so treflich geeignet sind, hingeführt werden? Aber welch ein bedeutender Schritt ist dies zur Humanisirung! Noch blieb zwar Viehzucht immer ihre Hauptbeschäftigung; doch ward darneben auch die Nilfischerei und Leinenweberei getrieben, und zulezt konnten auch sehon künstlichere Arbeiten in der Horde selbst verfertigt werden. - Zugleich aber muste sie sich allmälich an eine gesezmässige Staatsverfassung gewohnen, an bürgerliche Ordnung, an regelmässige Tagesabtheilungen und Tagesarbeiten, so wie manche andre sehr heilsame Einrichtung, in Rüksicht auf Reinlichkeit, Dist und Lebensordnung überhaupt annehmen.

Die indessen in Aegypten eingetretene Regierungsveranderung (wahrscheinlich war der neue Ko-

nig, von dem Exod. 1, 8. sagt, er habe von Joseph nichts gewusst, der Anführer einer Phonikischen Abentheurerkolonie) hatte natürlich auch auf die Hebraer ihren grossen Einstus. Ihre nomadische Lebensweise wie ihre ungeheure Vermehrung war einer Regierung, die von ganz andern Grundsazzen ausging, nothwendig sehr bedenklich. Sie wurden mit Misstrauen beobachtet und mit Harte behandelt. Sie mussten nicht nur Sclavendienste verrichten, sie sollten sogar gezwungen werden, ihre nomadische Lebensweise ganz aufzugeben; sie musten Städte anlegen, Pithom und Raamses; ja so weit ging die politische Consequenz der neuen Despoten, dass sie die allmäliche Vertilgung des freiheitliebenden fremden Stammes beschlossen, zumal da er -nach 1, 9, 10. an Zahl den Aegyptern gleich kam. - Es war die gewohnliche Politik der Aegyptischen Machthaber, zur Erbauung und zur Bewohnung von Städten zu nothigen und so ihre Verfassung aufzudringen. -Diese sonderbare Verkettung von Umständen, diese anfänglich durch einen ihrer Volksgenossen selbst ihnen zu Theil gewordene ehrenvolle und wichtige Existenz in Aegypten, und der auf diese nachher folgende unmenschliche Druk hat den Hebraern ihr erstes, aber eben deswegen barokkes, und um desto bleihenderes Nationalgepräge gegeben, von dessen Wunderseltsamkeit die Spuren hier und da noch sehr merklich sind, z. B. in dem Aegyptischen der Physiognomie, wodurch sich so viele Individuen dieser Nation sogleich auf den ersten Blik als Glieder derselben kenntlich machen.

Als Resultate dieser verschiedenartigen Einwirkungen auf den ursprünglich patriarchalischen Charakter der Stammväter dieser ägyptisirten Hebräer, springen am Ende dieser Periode hauptsächlich folgende sogleich ins Auge:

- a) Beraubung aller Energie und alles Selbstgefühls. Die sclavische Behandlung hatte ihnen den
  Muth zu sich selbst genommen, und jeden Schwung
  des Geistes gelähmt. Bis zur Gefühllosigkeit waren
  sie herabgesunken und schienen völlig charakterlos
  zu werden; Aegyptens Fleischtopfe wurden endlich
  ihr Höchstes. Ohne Widerstand nahmen sie ägyptischen Bigottismus und Bilderdienst auf. Sie vermischten sich mit Sclaven aus den verschiedensten
  Stämmen und machten dadurch Feigheit und Verzagtheit erblich unter sich. Würde Abraham in
  ihnen seine Enkel erkannt haben?
- b) Eigensinn, Troz, ja die größte dem Sclavensinn so gewöhnliche — Hartnäckigkeit in Dingen, die nicht erzwungen werden können; verbunden mit Nationalhaß gegen fast alle fremde Völker, mit Kaltsinn gegen alle Verbesserung, und Steißinn in dem einmal Aufgenommenen. — Ein Zug, der durch ihre ganze Geschichte sichtbar bleibt.
- c) Sehnsucht nicht Hofnung, sich selbst eta was Besseres geben zu können nur träger Wunsch, das alte Bessere wieder zu erhalten, die alte goldne Zeit wieder in dem Lande der Väter zu leben. Aber es blieb auch nur beim leer en Wünschen; nach Ruhe sehnten sie sich, und wollten doch auch ohne Unruhe darzu gelangen; die alte Ehre der Patriarchen unter den Völkern wünschten sie, und wagten es doch nicht, sich über die Erniedrigungen der Aegypter zu erheben, die nun einmal für Hirteneinfachheit keinen Sinn hatten.

# 94 Erste Periode. Hebräer in Aegypten.

d) Unmuth, ja sogar Verzweiflung, als der Druk aufs höchste gestiegen war. Nur einige Ausgezeichnete wurden dadurch zu dem Muthe und der Entschlossenheit erhoben, den Bedrückern sieh zu entsiehen.

Dies war die Familie vom Euphrat als Nomadenvolk am Nil geworden; in einen durchaus leidenden Zustand war sie versunken. Der Druk muß offenbar den höchsten Grad erreicht gehabt haben, sonst hätte ein so eingesiedeltes, eingeschlummertes Volk sich unmöglich in Masse erhoben. — Der kühne Urheber dieses grossen Unternehmens hat dadurch in dem Geiste seines Volks eine so grosse Révolution veranlaßt, daß die Geschichte der psychologischen Cultur desselben bei ihm billig die Grenze eines neuen Abschnitts ihrer Erzählungen bestimmt.

### Zweite Periode.

Von Moseh bis Samuel; Uebergang des Nomadenstammes in ein Nomadenvolk; dana durch eine Ackerbauerrepublik zur Monarchie. Von 1500 bis 1100 v. Chr.

Die Quellen, aus denen die Geschichte der psychologischen Cultur in diesem Zeitraume schopfen muß, sind nicht eigentlich die gewöhnlich als einzige Quellen angegebenen mosaischen Schriften. Es sind vielmehr zu allererst:

- a) Schlüsse und unmittelbar nothwendige Folgerungen aus der bürgerlichen und geistigen Verfassung der Hebräer, wie wir sie am Ende des ersten Zeitraums fanden.
- b) Schlüsse aus dem Grade der Cultur, welchedamals in Aegypten herrschte, als die Emporungsversuche der Hebraer anfingen.
- c) Nothwendige Voraussezzung dessen, wovon das anfängliche Schiksal und die erste Fixirungsart der Hebräer in Kanaan einzig nur die Folge
  seyn konnte. Diese Quellen sind zuverlässig und
  über alle die Zweifel an Aechtheit und Glaubwürdigkeit erhaben, welche noch immer nach so vielen Versuchen, gegen die Nachrichten in den lezten
  vier mosaischen Büchern erhoben werden können.

Auf keinen Fall darf irgend eine Geschichte diese Bücher als Quellen benuzzen, ohne sie vorher einer kritischen und hermeneutischen Prüfung unterworfen zu haben. — Diese ist auch der folgenden Anwendung derselbigen vorausgegangen. Allein, nicht sie selbst, sondern nur ihre Resultate gehören hierher. Sie sind diese:

- 1) Auch die vier lezten Bücher von Moseh sind allmälich entstanden; sie sind nicht blos ein Werk aus verschiedenen Zeiten Eines Menschenlebens, sondern verschiedner Menschenalter der Israeliten.
- 2) Es gibt unläugbar einen uralten Grundstoff darin, der von dem zuverlässig als Nomokrator einst handelnden Moseh herstammt, d. h. von ihm auf die Folgezeit mündlich oder auch vielleicht schriftlich überliefert worden ist. Darzu kommen aber Erläuterungen, Bestimmungen, Entwickelungen, welche zwar auch mosaisch seyn können, ja zum Theil sogar im Geiste Mosehs, wenn sie auch nicht von seinem Geiste schon selbst und deutlich gedacht worden wären.
  - 3) Dieser mosaische achte Urstof dürste sich reiner in dem zweiten, Exodus, als in den übrigen mosaischen Büchern erhalten haben; um so mehr, da die lezten nicht selten die Form von Commentaren zu jenen haben.
  - 4) Nur ist freilich in diesen verschiedenen Stoffen einer natürlich alter als der andre und zwar in folgender wahrscheinlichen Ordnung:
  - a) Die Geschichte ist jünger als die damit verslochtenen Gesange und poetischen Fragmente.

b) Man-

- b) Manche Gesange sind später als manche Gesezze; indem von jenen manche erst durch diese veranlaßt wurden.
- c) Unter den Gesezzen sind die im Exodus besindlichen älter als die spätern.
- d) Vor allen hat der De kalog authentisches Ansehen. Er ist gewiß acht mosaisch; er kann sogar als regelnde Norm für die Beurtheilung des Uebrigen gelten; sofern vieles entweder als nothwendige Voraussezzung oder als mittelbare Folge mit ihm zusammenhängt.
- e) Der Charakter der frühesten Gesezze wird a) mehr einen Bezug auf Aegypten verrathen, theils in dem Geiste eines ackerbauenden Priesterstaats jener Art; theils im Contraste gegen dessen despotische Einrichtungen; β) mehr das Gepräge des Sinnes für Freiheit als für strenge Unterwerfung und Sclavendienst tragen.

Nach diesen Voraussezzungen lassen sich nun die Fragen beantworten, die man in Hinsicht auf Moseh's eigne sowohl als seiner Zeitgenossen psychologische Bildung zu thun berechtigt ist. Was sollte man, dies ist die erste dieser Fragen, von Moseh's Menschenkenntnis erwarten, zusolge seiner Anlagen, Bildungsart und Schiksale? Was last sich von einem Manne seiner Art, als Menschenbeobachter und Menschenkenner angesehen, voraussezzen? Moseh gehörte gleich von Jugend auf zweien Völkern an, einem Hirtenvolke und einem Acker-

bauenden; ob übrigens Moseh sein eigentlicher Name sei, ist sehr ungewis, da er ihn nur von seiner Rettung aus dem Wasser erhielt. Als Levit gebohren, und, wie ein Königssohn am Hofe erzogen, häste ihn seine Erziehung leicht anmassend machen, oder von seinem Volke entfernen können. Gegen beides sicherte ihn die Art, auf welche er der Welt gerettet war, welche, zumal nach dem Geiste jener ominosen Zeiten, seinem ganzen Leben eine entscheidende Richtung gab. Jeder Mensch, dessen Leben gleich in den ersten Jahren durch ausgezeichnete Beweise einer über ihm waltenden Providenz geheiligt wird, erhalt eben dadurch, sind nur irgend Talente und Fahigkeiten in ihm, ein starkes Vertrauen eben so zu sich selbst, wie zu dem Geiste der Welt, möge er diesen nun Schiksal, Gott, Jehovah oder Allah nennen. Wer sich so für einen Günstling des Geschiks oder der Vorsehung halt, glaubt sich auch zu grossen Unternehmungen bestimmt und fahig. - Hierzu kam noch der Eindruk der Lebensgefahr auf ihn, in welche er, eben als ein Hebräersohn durch den agyptischen Despotismus gerathen war. Diese liess frühe Erbitterung gegen den Despotismus, Groll gegen die Aegypter selbst und ihre Götter in ihm zurük. Und wenn er nun vollends - wie einst Alexander an Achill - an den ehemaligen Wohlthäter und Vicekonig von Aegypten, seinen Urahnen, Joseph dachte, dem man so in seinen Enkeln mit Undank lohnte? - Aber gerade eine solche Jugend allein nur konnte den Anführer einer solchen Unternehmung bilden; unter Israeliten erzogen würde er sich schwer über Sclavensinn und Sclavenschiksal erhoben haben. So war

er für die Israeliten ein Halbfremder geworden, der eben schon deshalb über seiner Nation stand, weil er zweien Völkern angehörte. Dies gab ihm einen kosmopolitischen Sinn, der ihm eben sowohl das Aegyptische als das Hebräische Volkswesen verleidete. Der Freiheitssinn des patriarchalischen Nomaden hatte sich in ihm mit dem agyptischen Ordnungsgeiste, der nach Gesezzen handelt, vereinigt; und so war er ein agyptisch kultivirter Kopf mit einem hebraischen Herzen, ein zweiter Joseph, nur auf einer höhern Stufe. - Es ist merkwürdig: Kanaan'. gab Aegypten einen Joseph; nun gibt dieses jenem dafür einen Moseh zurük. Der Hebraer Joseph brachte ohne seinen Willen den agyptischen Pharao dem Despotismus näher, und nun musste dasselbe königliche Haus in einem Hebraer den Revolutionsgeist (natürlich auch wider seinen Willen) nahren. -Wunderbare Nemesis! - Die Natur hatte Moseh offenbar mit einem lebendigen Gefühle ausgerüstet, ein Feuer in seine Brust gelegt, das leicht aufloderte, einen leidenschaftlichen Geist ihm gegeben, der sich deutlich in dem eigenmachtigen Aufwersen zum Entscheiden, und im thatigsten Mitwirken schon bei dem so folgenreichen Widerstande gegen den ägyptischen Bauaufseher zeigte, und in Nationalhaß gegen die Aegypter überging; der aber auch edlere Thaten. bewirkte, wie die Beschüzzung der armen wehrlosen Priesterstöchter, 2, 16. - So musste aber auch ein Mann ausgestattet seyn, der eine solche Veranderung leiten sollte! Unläugbar war dieses Gefühl auch für das Rechte und Unrechte ausserst lebendig und stark gebildet, und begründete eigentlich seine Nationalliebe. - Dafür spricht jeder Zug seines Lebens. Dabei begeisterte ihn ein hohes religiöses Gefühl; ein solcher Mann mußte Wunder thun, der
Himmel stand ja zu seinem Dienste bereit; der Gott
seiner alten Väter trieb ihn an. Er war voll der
innigsten Ueberzeugung, alles was er anfange sey
Gottes Sache; gewiß also kein Betrüger, so wenig
als eitler Prahler. — Will man ihn einen Schwärmer nennen, so sind es sehr viele von denen auch
gewesen, denen unser Geschlecht unter dankbaren
Empfindungen den Namen der Grossen geben sollte.

Doch Moseh war nicht allein mit allen Kenntnissen ausgerüstet, die ein Hebraer und Aegypter haben konnte, er war auch ausserhalb Aegypten gereist, und zwar als ein aus Aegypten schon Verdrängter, Geflüchteter, Vierzig Jahre lang mit Heerden umhergezogen war er mit dem Locale von Arabien und Kanaan vertraut, und unter den Midianitischen Kaufleuten gewiss mit manchen Nachrichten von Phonike bekannt geworden. Als Aufseher der Heerden eines Midianitischen Oberpriesters, dessen Vatervertrauen er als Sohn genoß, war ihm der Boden des steinigten Arabiens ein geweiheter geworden - und daher die Wiege seiner neuen Constitution. - Kenntnisse der verschiedensten Art sich zu erwerben, hatte es ihm also an Gelegenheit nicht gefehlt: Politik am ägyptischen Hofe, Kenntnisse des Ackerbaues und der Viehzucht von den Aegyptern. Kenntnis von Gesezgebung, Kriegseinrichtung, Religionscultus und Naturbehandlung bei den ägyptischen Priestern,\*) Kenntniß patriarchalischer Ein-

<sup>\*)</sup> Spuren einer frühern — und zu Mosche Zeiten sehr gewachsenen Cultur in Aegypten lassen sich aus einigen Zügen des

richtungen und Sitten in der arabischen Wüste. Bei seinem Beobachtungsgeiste führte ihn das auf Vergleichungen werschiedener Lebensarten und Gottesverehrungen, disciplinirter und roher Stämme, höherer und niederer Stände. Das Resultat von diesem
war: Kenntniss des Volksgeistes, der Volksmeinungen, besonders der uralten Gewohnheiten und
Traditionen seiner Nation. — Doch waren dies alles
Kenntnisse seiner Zeit; und möchte auch die Kritik gegen die 40 Jahre und manches Wundervolle
Zweifel erregen; er lebte doch lange genug vorher,
um Natur-Weiser mit religiösem Vertrauen werden
zu können.

Seine Gesinnung sprach sich am stärksten als Patriotismus aus, in der erwünschtesten Vereinigung mit Offenheit, Beharrlichkeit und leichter Verzicht-leistung auf Bequemlichkeit und Gemüsse des Hoflebens. Sein moralischer Charakter erhob sich indessest durch seine Religion zu jener kühnen Grösse. Wie durch eine Inspiration — der ächteste Beruf, den es gibt — entdekt er in sich den Mann, der von dem Gott seiner Nation zu ihrem Befreier beru-

Zeitalters Josephs sammeln. Die Priester hatten ihre eignen Ländereien, Genes. 47, 22. die nicht Eigenthum des Königs wurden, 26. Seit Joseph gab es Magazine; auch kennt man eine Zeiteintheilung nach dem periodischen Anschwellen des Nif. Der König hatte einen völlig organisirten Hofstaat, 41 10. — der es auch sogar schon an tiefer Unterthänigkeit und Schmeicheleien nicht fehlen liefs, z. B. bei seinem Geburtstage. Die Aegypter haben ihre Schamanen, 44, 15. der Aegypter dünkt, sich weit edler, als die Nomadenvölker, 43, 32. 46, 34.

fon ist. Wie einst den Patriarchen kommen ihm Offenbarungen des Jehovah ausser sich in der Natur, wie in sich in seinen Phantasien, Wünschen, Hofnungen.

Diese Gesinnungen und jene Kenntnisse in einem lebhasten und feurigen Gemüthe aufbewahrt und gepflegt, konnten freilich manchen raschern Schritt veranlassen, und ihn von seinem Zeitalter und von seinem Volke, Dinge erwarten und fordern machen, deren sie noch nicht fahig waren, und wodurch ihre tiefere und bleibendere Bildung verhindert werden kounte. Vielleicht ist es eine nicht ganz grundlose Behauptung: Moseh, der ursprünglich so viel mit Aegyptern, dann, wieder mit arabischen Nomaden und phonikischen Karavanen verkehrte, möchte doch vielleicht wohl den wahren damaligen Geist seiner Nation nicht sogleich gehörig gekannt und ihn anlänglich wohl überschazt haben. Er traute ihm noch zu viel von der alten Patriarchalität der Religion wie der Sitten zu, und rechnete wohl zu wenig auf ihre indess so viel stärker gewordene: Sinnlichkeit, ihre vermehrten Bedürfnisse, ihre so' vergrösserte Bequemlichkeitsliebe und Trägheit.

Ein solcher Mann, kehrte er in das ihm verbotne Land zurük, musste seiner Sache gewiss seyn; erhoben durch Glük an sich selbst und seinen göttlichen Ruf, unterstüzt von einem gewandten Unternehmungsgeisle, begeistert von einem seurigen Enthusiasmus musste er mit Forderungen, nicht mit Bitten vor dem Könige erscheinen, der ihn versolgt hatte. — Und so geschah es,, so drang er auf Entlassung seiner Nation, und so führte er sie selbst,

als man ihm diese verweigerte, aus dem Lande des Druks.

Eine zweite Frage, die nun beantwortet werden mus, ist die: Hat Moseh diese von ihm zu erwartende Menschenkenntnis nun auch in der That gezeigt? Hat er als Heerführer und Gesezgeber seiner Nation bewiesen, dass er sie kannte? - Gewöhnlich beantwortet man diese Frage unter vielen Lobeserhebungen mit einem unbeschränkten Ja. -Erinnert man sich indessen an das, was wir so eben nur über seine, sein Zeitalter und seine Nation weit übersteigende, Cultur bemerkten, und erwägt man, zu welchen Anforderungen und Erwartungen ihn das damit verbundne feurige Gefühl veranlassen mußte. so wird man es nicht unerwartet finden, daß ihm hier und da wohl ein Missgrif zur Last fallen dürfte. - War er ja doch nur eigentlich halber Hebraer. und doch verkannte er seine Nation nie ganz, er übertraf bisweilen sich selbst. Allerdings sezte ihm seine Nation bisweilen eine Halsstarrigkeit entgegen. die er nicht erwartet hatte, er musste bei mehrern seiner Verfügungen, den militarischen besonders. grossen Widerstand erfahren, und die strengsten. ältesten. Gesezze unter seinen Augen übertreten sehen. Daher klagt er selbst über Undankbarkeit und Halsstarrigkeit; er musste manches, wider besser Wissen und Wollen zugeben, um der Herzenshartigkeit des Volks willen, Matth. 19, 8. Mark. 10, 2-9. Aaron selbst sagt es ihm, Exod. 32, 22. Du selbst kennst das Volk nicht wie abgöttisch es ist.

Solche einzelne Missgriffe in Hinsicht auf seine Nation entreissen ihm aus keine Welse den Ruhm,

dass er sich in ihrer Leitung als Menschenkenner bewährt habe. Die Geschichte spricht laut dafür, dass Moseh auf seine Nation weit mehr wirkte, als der ägyptisirte Joseph, der mit dem ägyptischen Könige natürlich ein Interesse haben musste.

Ob er aber gleich mit dem Nationalhasse eines

Hebräers gegen die ihn verfolgenden Aegypter erfüllt war; so galt ihm doch seine Nation so wenig als andre Stämme viel als Mensch. Wie er die Urbewohner von Kanaan noch als halbe Thiermenschen, noch so inhumanisirt fand, dass sie ihre Kinder dem Moloch opferten; eben so erfuhr er auch bei seiner Nation die wiederholtesten Beweise von inhumaner Hartnackigkeit und Undankbarkeit. Auch sie liessen sich noch späterhin zu Molochsopfern hinreissen, oh er auch die Todesstrafe darauf gesezt hatte. Die Nation heißt daher in einer Jehovah-Rede zu Moseh עם קשה ערף, Exod. 32, 9. ein Volk mit steifen Nacken, hartnäckig, halsstarrig. So wird das Volk Deut. 32, 90. חופכות eine verkehrte Art genannt. In v. 28. heisst es ein thorichtes, wahnsinniges Geschlecht. - Also Hartsinn, Wahnsinn sah Moseh in seiner Nation. - Ein unbeschnittenes Herz לב הערל, Levit. 26, 41. - ein unreines ungeweihetes Herz wird ihnen zugeschrieben, welches gedemüthigt werden soll. Eben so kommt im Exodus oftrer die Bemerkung einer Unverbesserlichkeit, wenigstens einer Unempfindlichkeit mancher Menschen vor, die entweder sich selbst verharteten, oder denen Gott das Herz, dik, starr, gefühllos mache. Denn dies sagt der Ausdruk ככר לב, בשהי, הזוק Exod. 4, 21. 7, 3. 8, 11. 9, 12. u. a. m. (von verdunkelten Augen steht כבר, Genes. 48, 10. von verschlossnen Ohren, Jes. 59, 1.). Darum sollten sie die dicke Ueberhaut ihrer Herzen beschneiden, Deut. 10, 16. was Gott auch selbst thun werde 30, 6.

Bei einem solchen Volke mußte wohl Moseh hart seyn, wie er es ist in Bestrafungen, z. B. Exod. 32, 27. (wo er gebietet den Bruder, den Freund, den Nachbar nicht zu schonen wegen des Stierdiensts); und in der unbarmherzigen Behandlung der verbannten (dem Jehovah geweihten) Feinde, Levit. 27, 28. 29.

Bei dem allen aber sind öftre Regungen der Humanität, so wie ein hervorbrechender Sinn für ihre Beförderung in Moseh gar nicht zu verkennen.

Selbst von Nationalschriftstellern wird er der sansteste, geduldigste Mann (up Num. 12, 5.) genannt, wie es nur irgend einen auf Erden gabe. — Er fühlte auch theilnehmend die kümmerliche Subsistenz des Volks in der Wüste, das sich an die Fische, Zwiebeln und Melonen in Aegypten, Num. 11, 5. mit schmerzlicher Sehnsucht erinnerte. — Bin ich doch nicht Vater oder Mutter dieses Volks spricht er v. 12. dass du zu mir sagest: trage es an deinem Busen, wie der Wärter ein kleines Kind. — Vatergefühl gegen sein Volk.

Aber noch klarer drükt sich dieser sein Sinu für Humanität in mehrern seiner Einrichtungen und Vorschriften aus. Dahin gehört:

1) Die eingeschärste Milde gegen die Thiere, selbst gegen die des Feindes, Deut. 5, 14. 22, 10. 25, 4. Exod. 23, 5.

- 2) Die befohlne Hospitalität gegen Fremde, mit dem Grunde, daß sie, die Israeliten, ja auch in Aegypten Fremdlinge gewesen seyen; barmherzig und gerecht sollten sie behandelt, und zu den fröhlichen Opfermahlzeiten gezogen werden, Levit. 19, 35. 54. Deut. 26, 12. 13. 10, 18. Ausserdem gebietet er ausdrüklich:
- 3) Schonung der Blinden und Tauben, Levit. 19, 14.
- 4) Barmherzigkeit und Unterstüzzung der Armen; Deut. 15, 7—11. 19, 19. 20. 21. Von Bettlerg, war damals die Rede nicht. Die spätere Sprache schreibt dem Wohlthätigen ein gutes, Prov. 22, 9. dem Unfreigebigen ein boses Auge zu 25, 6.
- 5) Er verbietet streng Misshandlung der Sclaven, und übermassiges Belasten der Tagelohner mit Arbeit. Exod. 21, 2—11. 20, 10. Deut. 5, 14. 15. Levit. 25, 6. 19, 13.
- 6) Und wie human sind seine Vorschriften in Rüksicht auf Wittwen und Waisen; sein Gebot der Ehrfurcht gegen das Alter und die Greise. Deut. 19, 51. 24, 17. 10, 18. Ex. 22, 22.

Besonders ist Levit. 19, 18. 54. merkwürdig. Dort wird gegen Rachsucht gesprochen, wie gegen Druk der Fremden; und da heißt es: du sollst deinen Nebenmenschen (γγ) lieben nicht minder als dich selbst, d. i. jeder, mit dem du in Verbindung kommst, soll so schonend behandelt werden, als er sich selbst schonend behandelt. Menschenraub war bei Todesstrafe verboten, Deut. 24, 7.

Die Geschlechter waren zu Moseh's Zeit freilich noch nicht in ihr wahres Verhältniß

gestellt. Er war viel strenger gegen das weibliche Geschlecht, wenn es der Unzucht und Untreue schuldig ward, als gegen das mannliche. Dem Manne ließ er neben mehrern Frauen auch noch Beischläferinnen. Konnte doch selbst die Frau gekauft werden; und war eigentlich nur die Oberaufscherin der Sclavinnen des Hauses, Deut. 22, 29.

Auch drang Mosch noch nicht auf Besonnenheit durch Selbstbeherrschung und Massigung aller egoistischen Neigungen; nur manchen, z. B. der Habsucht, der Rachsucht sprach er entgegen. So drang er im sechsten Gebote wohl eigentlich zunächst nur auf Beschränkung der Begierde nach fremdem Eigenthum. — Doch sollten die Priester dann, wenn sie ins Orakelzelt gingen, sich vorher aller berauschenden Getränke enthalten; Levit. 10, 9. so wie die Nasiräer, Num. 6, 3. welche Mosch, nach Michaelis zu Levit. 25, 5. schon vorfand.

Den äussern Schein schied er jedoch sehr genau von der Aufrichtigkeit innrer Gesinnung er wollte, dass man Jehovah von ganzem Herzen und ganzer Seele diene, Deut. 6, 5. 10, 12. 11, 13. So ward in Mos. Rede Deut. 5, 28. 29. die Reden und das Herz des Volks unterschieden.

Viele Gemüthserscheinungen führten die Nationalhistoriker dieser Periode auf Gott zurük, als den Inspirator. Gen. 41, 38. 59. So gab Gott den Künstlern Weisheit ins Herz, so drohte er in dem Fluche über die Gesezzesverachter, er wolle ihnen ein feiges Herz im Lande ihrer Feinde geben, ein rauschendes Blatt solle sie jagen, daß sie, gleich als vor dem Schwerdte flöhen. Levit. 26, 56. — Jehovahl egte einen Theil seines; Moseh's, Geistes auf die 70 Aeltesten, und als er über sie kam, weissagten sie, aber nur dies einzige mal und nicht weiter. Von diesen waren 2, als überzählige, im Lager zurükgeblieben, und weissagten dort. Die übrigen wurden darüber eifersüchtig und verlangten, dass ihnen Einhalt gethan würde. Da drükte sich Moseh in den merkwürdigen Worten voll tiefen Sinnes aus: Num. 11, 29. wie sehr wünschte ich, dass das ganze Volk Jehovahs aus lauter Propheten bestünde, und Jehovah seinen Geist auf alle legte.

Selbst Aaron war neidisch auf Moseh und seine vorgebliche alleinige Inspiration. Die Nationalgeschichte läst den Jehovah sprechen, Num. 12, 6. Wenn einer unter euch ein Prophet ist, so werde ich mich ihm im Gesichte zeigen, oder im Traume mit ihm reden; doch mit meinem Diener Moseh rede ich nicht in Räthseln, sondern beim Wachen, von Angesicht zu Angesicht, von Mund zu Mund. (Wachend also, nicht einmal durch das Medium der Träume oder der Bilder ekstatischer Visionen; mithin durch das innerste Bewußtseyn).

Eben so werden noch andere Gemüthserscheinungen auf Jehovah zurükgeführt. Ausser der Blindheit heißt es Deut. 28, 28. wolle Jehovah die Gesezübertreter mit pund und pinen strafen. pund von und sich stark bewegen, rasen ist amentia, Wahnwiz. pinen von non miratus est, stupuit, ist stupor, Blödsinnigkeit; der ganze Gedanke ist v. 34. zusammengezogen: du sollst über die Anblicke, die du alsdann haben wirst, von Sinnen kommen. Dar-

neben wird als andres von Jehovah verhängtes Nationalunglük angegeben, das Hereinbrechen eines fremden Volks, dessen Sprache die Israeliten nicht verstehen würden; ein hartes unmitleidiges Volk, welches das Flehen der Alten nicht achte, und gegen die Jugend kein Erbarmen habe, v. 49. 50. das wie der Verzärtelte in der Belagerungsnoth seiner eignen Frau den lezten Bissen nicht gönne, 55. Unter solchen fremden Völkern werde ihnen Jehovah blindgeweinte Augen, ein bebendes Herz und eine Seele voll Sorge geben, 65. Diese Verzagtheit selbst wird, 67. recht lebendig so geschildert: des Morgens wirst du sagen, werd ich den Abend; des Abends, werde ich den Morgen erleben.

Eine vierzigihrige Erfahrung, so läßt der Historiker Mosch 29, 3. sprechen, habe die Israeliten nicht klüger gemacht. Aber auch dies wird als Wirkung des Jehovah beschrieben. Bis auf den heutigen Tag hat euch Jehovah noch keinen Verstand zu denken, keine Augen zu sehen, keine Ohren zu hören gegeben.

Und gleichwohl ist in derselben Rede v. 18. auch Selbsttäuschung erwähnt: dass doch keiner, derdiese Flüche hört, sich dabei in seinem Herzen segne und denke, es werde ihm doch wohl gehen, wenn er gleich nach eigner Willkühr handle.

Die Stämme und Völker selbst, gegen welche die Israeliten aus der Wüste anrücken sollten, lernen wir aus der Erzählung kennen, Num. 13. nach welcher Moseh das ganze Land erkundschaften ließ. Moseh gab Auftrag zu erforschen, ob die Völker kriegerisch, schwach oder zaghaft wären; ob sie unter Zelten oder in bevestigten Städten wohnten. Die Ausgesandten fanden die Troglodyten in unterirdischen Höhlen, die ihnen ein höchstämmiges Riesengeschlecht schienen, gegen welche sie sich wie Heuschrecken vorgekommen wären.

Eine merkwürdige Erscheinung, während der mosaischen Volksführung ist der Prophet Bileam, aus Aram vom Euphrat her. - Er versicherte nichts nach eignem Willen vortragen zu können, blos das werde er treu aussagen, was Gott ihm in den Mund lege, Num. 22, 23. Auf einer freien Höhe erschien ihm Jehovah, dann rief er: wie kann ich fluchen dem, dem Gott nicht flucht? und 19. Gott nimmt sein Wort nicht zurük, ist nicht ein Mensch. dass er lügen, etwas sagen und doch nicht thun sollte. Zugleich beschrieb er sich selbst als einen solchen Seher, 24, 3. dem die Decke von den Augen genommen ware, wenn er in Entzückung fallt. dessen Augen nicht trügen. Er hort Gottes Wort und weiß den Sinn des Erhabenen. - Merkwürdig und zu wenig doch bemerkt ist der Einfluss, den mehrere Begeisterte auf die Masse der Nation haben Schon der altpatriarchalische Glaube an Traume bildete einen gewissen geistigen Sinn im Volke aus, den die Rohheit des aussern Lebens nicht ganz übertäuben konnte. Ueberall zogen in jenen Zeiten Traumdeuter und Visionars umher, die sich von den wahren Nabim (Begeisterten) dadurch unterschieden, dass sie sich auch unwürdige Täuschungen erlaubten. - Diese Propheten wuchsen wild auf, lebten isolirt, und bildeten sich selbst. Erst

Samuel vereinte sie zu einem Bunde, liess sie in einem Institute sich normiren, und für Zwecke des Staats zuhilden. - Den Israeliten war es streng verboten, solche umherziehende Propheten, die auch sogar in fremder Götter Namen weissagten. Deut. 15, 4. zu hören, und überhaupt auf Wahrsager, Zeichendeuter, Nekromanten zu achten, 18, 11, 12. Vielmehr sollten sie nur auf Einen Propheten hören, der im Namen Jehovahs spräche, v. 18 Nur was dieser sage, trafe ein. - Trafe es nicht zu, so sei das ein sichres Zeichen des Betrugs. -Das Achten auf Zauberer und Wahrsager, deren Orakel anderswoher als von Jehovahs unmittelbarer Inspiration sich schrieben, wie sie unter den Kananaern so haufig waren, ward für Abgötterei angeschen und behandelt. Exod. 22, 17. Lev. 20, 6. Es gab Wahrsager aus Thiereingeweiden, Schlangen, Wolken . Pfeilflug u. s. w.

Orakel muste auch Moseh seinem Volke geben; aber er wies sie damit an einen fixen Ort, an das Orakelzelt, an das Urim und Thummim, so wie an heilige Lose. Exod. 33, 7—11. — Denn — ist anders der mosaische Cultus, wie wir ihn kennen, Ein Stük, aus Einer Zeit, von dem Einen Moseh — er muste seinen Cultus auf ein Sclavenvolk berechnen, und auf dieses ist er auch wirklich psychologisch berechnet. Ein solches sinnliches Volk muste mit Aensserlichkeiten beladen und überladen werden. Denn es hat sich gezeigt, das auch dieser Cultus für einen grossen Theil noch nicht rohsinnlich genug, oder nicht entsinnlichend genug war.

Moseh starb als vollendeter Greis; bei seinem herannahenden Tode spürte er weder Schwäche des Gesichts noch Abnahme der Munterkeit. Deut. 34, 7. Um so wahrer ist die Ahndung einer Jugend im Alter, welche ihn selbst 53, 25. aussprechen läßt.

# Das Buch Josuah

kann aus begreiflichen Ursachen nur wenige Data für die Geschichte der psychologischen Cultur der Hebraer geben.

Bestätigt wird die von Moseh — mit psychologischer Beurtheilung des Criminellen — gegebene Anordnung von Freistädten für unvorsäzliche Mörder, 20, 5. 5. 9. so wie auch nach Mosehs Vorgange ein Dienst Jehovahs mit dem Herzen neuerdings eingeschärft wird. 22, 5. vgl. 24, 14. 23.

Josuahs Unerschrockenheit 1, 7. 9. (freilich mit grausamem Fanatismus verbunden) war nicht ohne Menschenkenntnis, denn er verrieth Klugheit, 7. 8. Er benuzte, 2, 24. die Furcht der Feinde, und wieß bei seinen Veranstaltungen die Israeliten stets auf seinen Vorgänger und Freund Moseh zurük. Ob auch mehr Soldat, als Moseh, war er denn doch auch in die Plane des Volksführers Moseh eingedrungen.

Seine Zeitsitten gaben ein Bild von einer sehr schwachen Humanität, um nicht mehr zu sagen. Menschen wurden zwar mit vollen Kräften alt, wie Kaleb, 14, 10. Doch ward Menschenleben im Kriege nicht geschont; vielmehr schlachtete man Feinde, mit Anführern und Konigen in ganzen Massen hin, 11, 11. Mit den Kanaan-Stämmen blieb aller

aller Umgang, alle Gemeinschaft verboten, 23, 7. — Nur mit List gelang, es den Gibeoniten sich einzuschleichen, indem sie sich durch abgetragene Klei-, der das Ansehen weit hergekommener Fremden zu geben wußten.

Weiberlist verrieth auch die (Hure) Rachab 2. "Wer gewohnt ist, nicht immer ganz aufrichtig zu seyn, bringt es endlich zu einer gewissen Fertigkeit, ohne aus der Fassung zu kommen, schnell eine List zu erdenken und sich mit der täuschendsten Kälte andern als die reinste Wahrheit vorzutragen." — Ihre Sicherheit wußte sie auf jeden Fall gut zu berechnen, und sie war gutmüthig gnug auch für ihre Verwandte zugleich zu sorgen. So lag in einer herabgesunknen Seele denn doch wenigstens die schwache Gutmüthigkeit, die denn doch als ein bestrer Keim aus ihr hätte hervortreiben können.

Erhoben hatte sich Josuah zu der Idee eines anthropologischen Naturgesezzes, der Tod ist der Weg der ganzen Erde. 23, 14. — Auch kannte man den Einfluß der Affecten auf das physische Leben, und sprach von einer Entseelung vor Furcht 2, 9, 11.

Josuah starb ohne Nachfolger, und doch war noch ein Theil von Kanaan nach seinem Tode zu erkämpfen. Schon hatten die Israeliten mit der Wüste, dem Mangel und mit Horden gekämpft, sich im rohsten Kriegen unter Josuah geübt, — welche Rohheit mußte dies in den israelitischen Nationalcharakter bringen!

Allmälich trennten sich — von Einem Anführer entblößt — einzelne Stämme von den übrigen, Psychol. der Hebrüer.

der verschiedene Boden eines Jeden und seine Nathbarschaft gründete eine verschiedene Lage, verschiedene Interessen. — Manche bedurften und erhielten Ruhe, indem sie aus dem Nomadenleben zum Ackerhau übergingen. Manche Stämme kamen rohen kananitischen Horden näher, schlugen sich erst mit ihnen, besiegten sie korperlich und wurden dafür von ihren Leidenschaften wieder besiegt.

Zeitalter der momentanen Militärrichter.

Zahlreicher waren die Israeliten geworden, aber auch getrennter. Zerrissen waren die Familien-Interessen jenes anfangs kleinern Stammes. Längst hatten sie aufgehört, sich selbst zu leben. Untergestekt und vermischt mit den verschiedensten Völkerschaften verloren sie einen höhern Nationalsinn und wütheten oft selbst eifersüchtig in Bürgerkriegen wider einander. Ein langes Zeitalter von mehr als 3 Jahrh. — von 340 Jahren!

Zw ei Seiten gewährt so der Anblik dieses Zeitalters.

1) Eine sehr trübe — Rükgang der Humanität — Verwilderung bis zur Unmenschlichkeit. Ohne beständige und allgemeine Anführer sanken sie entweder in anarchische Zerrüttungen, m Zügellosigkeit der Willkühr und blinden Gewalt, oder in eine weichliche Ohnmacht und Abhängigkeit und Schwerei — und was sich so leicht dabei erhält — einen religiösen Aberglauben Die gegenseitige Eifersucht der Stämme bildete schon damals einen Geist des Separatismus vor Ueberdies kein Zeitalter ruhiger Besonnenheit

Anführer, und kaum Anführer des Ganzen, schuf nur die Noth und ihr eigner Unmuth. — Grell, wie es nur irgend im Stande der Roheit geschieht, erscheint hier der Contrast der Tapferkeit mit sinnlichen Ausschweifungen. Doch Weichlinge waren auch hier grausam — ohne Herz.

2) Eine einladendere — Grade so drangvolle und unsichre Zeiten hoben das Gefühl physischer Mannes kraft und der Kraftäusserungen — das Auflodern eines jugendlichen Muthes und Selbstvertrauens, wie eines kühnern Freiheitssinnes (222 5, 2. opp. 240 Feigheit, 7, 3.). Vonder Art war z. B. der Zuspruch der feindlichen Gefangenen, die zu Schlachtopfern bestimmt waren, und nicht von einem Jünglinge sondern von einem Manne fallen wollten, denn sagten sie, wie der Mann, so seine Kraft 8, 21. die Sprache des stolzen Selbstgefühls.

Und eben so musste eine solche Zeit der Noth der Phantasie einen höhern Schwung geben. Daher finden wir nicht blos vorübergehende Zustände des Enthusias mus und Fanatismus irgend einer rohen Schwärmerei, sondern auch Züge einer romantischen und poetischen Stimmung.

Die Mischungen von beiden würden wir noch mehr beobachten können, wenn wir die Specialgeschichte jedes Stammes wüßten. Gewiß ists, daß die Israelit. Stämme damals nicht alle gleich roh waren, so wie nicht alle gleich tapfer; vgl. 5, 16. f. Also schon hier eine grosse Verschiedenheit der damaligen Menschen, die der Israeliten und der wiederum so verschiedenen kananitischen Horden nicht einmal zu rechnen. Und wie verschieden er

scheinen die verschiedenen sogenanmen Richter, d. i. die heroischen Retter von hochgestiegnem fremden Druk! Aber auch wie schon verschieden erzogen, wenigstens unter verschieden Umständen aufgewachsen! Diese Verschiedenheit wurde durch die Unbestimmtheit des aussern Zustandes noch vermehrt, da sie weder mehr einfache Hirten noch auch schon vollendetere Ackerbauer waren. Noch grösser mußte sich diese Verschiedenheit bei denen ankündigen, bei denen eine besendere Weihung für die Gottheit statt gefunden hatte, wie bei Simson und späterhin bei Samuel. Nur stellten die Priester am wenigsten ausgezeichnete Menschen dar.

Eine besondere Menschenkenntnis darf man von diesen Anführern selbst nicht erwarten. Wo sie statt fand, da beschränkte sie sich höchstens auf einen schnellen Blik, der etwa den Tapfern von dem Feigen unterschied — den Freund von dem Feinde — oder auf Kriegslist wie auf Ahndung von fremder List.

Für solche Fertigkeiten gibt es in der Richter-Geschichte allerdings Beispiele. So war ein General wie Gideon bei der Musterung seiner Krieger, vorsichtig und schlau genug, Beobachter ihrer Gebehrden bei ihrer Art aus dem Bache zu trinken, nm zu bemerken, wiesern dies ihre Gewandheit oder Unbeholsenheit oder Bequemlichkeitsliebe verrathe. So erkannten die Gileaditer unter Jephthah die Ephraimiten daran, dass sie nicht Sch sondern S sprachen, Siboleth statt Schiboleth 12, 6. also an der Aussprache — Pronunciation. Eben so war ein Simson Schlaukopf, genug, um nicht nur selbst an Räth-

seln Geschmak zu finden wie an Wizspielen, d. i. an geflochtenen Reden 14, 12. — sondern auch — um die List eines Weibes zu entdecken — ir: Operar iaxueo, sagt Josephus 5, 10. so lange er noch bei Verstande war; denn ihm hatten schon Weiber mitgespielt, und er heß sich auch jezt wieder fangen.

Ausser diesen Helden waren zwar noch die Kundschafter Beobachter der Stämme — doch immer nur ihrer Schwäche — und auch dieses mehr nach ihren äussern als innern Zeichen.

Dagegen hat man in Zeiten, wo die Manner nur sinnliche Stärke und willkührliche Gewalt besizzen, und desto mehr moralische Schwäche zeigen, die meiste Menschenkenntnis und eine praktisch psychologische Kunst bei den besonnenern und listigern Weibern zu suchen, die sich dadurch an den rohfühlenden und roh ausschweisenden Mannern, die da ost zu Weibern werden, gleichsam rächen.

So geringgeachtet auch, besonders unter den Kananitern mit ihrer wilden Elie, das Weib war, so arg einzelne Opfer eines wilden Naturtriebes gemißhandelt wurden (19, 24. wo der Vater seine eigne Tochter Preis geben kann) und Madchenraub sogar gestattet war (21, 21.); so traten doch in der Richtergeschichte mehrere Weiber auf, die sich durch List auszeichneten, so gemein auch manche derselben waren, so sehr sie auch sich weggeworfen hatten.

Ausser jener Zeitgenossin von Josuah — der Rachab — gehören hieher 1) die Jael als hinterlistige Meuchelmörderin des Feldhauptmanns Siserah, so schändlich auch die That an einem Gastfreunde in ihrem eignen Zelte von einem Weibe war, das doch schon von der Natur zu sansten Gefühlen des Mitleids geschäften ist. Durch schmeichelnde Freundschaftsbezeugungen machte sie ihn sicher, und hernach bethorte sie ihn durch ihre Schlangen klugheit. Doch freisich galt jeder Feind in jenen Zeiten als ein Raubthier (Niemeyer 3, 454 gegen Bauer, Moral d. A. T. 1, 187.) und selbst die Ersindung des Mords, einen Nagel in die Schläse eines furchtbaren Mannes zu schlagen, der Gedanke, den Helden zu ihren Füssen sich krümmen zu sehen, kann wenigstens eine Kekheit eines damaligen Weibes verrathen. 4, 18. f. 21.

- 2) Ein andres Weib warf einen Stein auf Abimelech vom Thurm und ward, wie Jael, Retterin
  der Manner im Kampf 9, 55. obgleich von eines
  Weibes Hand zu fallen, für den Mann schimpflich
  war (v. 54.), wie von eines Knaben Hand 8, 21.
  Man fand es rühmlicher, einem Starken als einem
  Schwachen zu unterliegen.
- 3) Eben so sind Simsons Betrügerinnen berüchtigt. Nicht nur betrog ihn schon scine junge
  Ehefrau bereits in der Flitterwoche 14, 15—17. sondern auch, wie immer freilich, und noch mehr, die
  Buhldirne Delilah, die sich von den Philistären bestechen ließ, ihren Herkules kirr und treuherzig zu
  machen. Je mehr er sie anfangs täuschte, desto
  mehr steigt ihre Kunst, ihn endlich bei seiner
  schwächsten Seite anzugreifen und ihm Mangel an
  Zuneigung vorzuwerfen. 16, 5. f. 15—17. Darf es
  uns wundern, wenn dann ein Simson, wie alle
  Wüstlinge, den Glauben an weibliche Tugend verlor? Josephus Antiqu. 5, 8. will sogar wissen, dass

Simson, als die Hochzeitgaste am siebenten Tage sein Räthsel so lößten: niehts ist stärker als der Lowe, nichts süsser als der Honig, gesagt habe, sezt noch hinzu: nichts Betrüglicheres als ein Weib. Unter was für Weiber gerieth er aber auch und wie behandelte er sie!

4) Selbst eine so herzvolle Ehefrau, wie die Deborah war, heisst und ist eine kluge, sogar listige, Rathgeberin.

Wenn die List, und die Anwendung derselbigen, welche die Weiber zeigten, großtentheils nur die Schwächen der Menschen bemerken ließ; sogab es auch eine andre, höhere Gemüthsstimmung, in der man mehr die stärkere und energischere Seite des Menschen auffaßte; und diese lag im Gefühl, und der Phantasie — und eben darum schon wieder in dem weiblichen Herzen; doch auch gewiß nur in reinern Frauen. Und so finden wir die Spuren göttlicherer Menschlichkeit auch in einer reinern Weiblichkeit jener Zeiten — so wie in jedem Begeisterten, der eben durch eine solche-Exaltation sich aus der gemeinen Gegenwart der Menge erhob, und von der Gottheit unmittelbar geleitet zu seyn schien.

Die Richtergeschichte würde schon durch den einzigen Umstand das Gepräge, nicht blos historischer, sondern auch psychologischer, Wahrheit tragen, daß sie die religiöse Begeisterung vorzüglich den Frauen zutheilt. Die Männer hegen mehr einen passiven Glauben an Vorbedeutungen und Traume, so wie an das Bedeutende der Gelübde, als eine wirklich thätige Begeisterung, wenn man nicht eine he-

Gideon.

recherische Jamen beleianiter dem n Traum, t, und Gier doch imnte aber auf nothwendig Merkwüron dem erlap. In Tahört er eiorber wird mit tiefem Grade als Landsam sich erhm der Him-Caube an Omieines abgeand in einer r මුරුම්වම් මිsselben, sehr අම මුද්දීම් මුද් dem neuen 🎎 🧸 schon wirkbar angradieser ausbird & wie es 6, 34. SE v≋lc%d. i. er durchhan Muth Andre auf ein Zeeph. 6, 2. 5.), In dem Ausdecken, überand the second vorsichtigere

Gide on hatte auch sein Sohn ein zarteres Gefühl als Jüngling, eine menschlichere Scheu vor Mord 8, 20. Die Manner erscheinen im Ganzen noch mehr vom Aberglauben ergriffen. Der Gedanke, siegen zu können, entlokte dem unternehmenden Jephthah ein Versprechen an die Gottkeit, (Warthalten galt damals auch unter so roben Menschen für die höchste Tugend, sie waren sogar fürchterlich pünktlich darin;) und er versprach ihr im Enthusiasmus des Gelobens das Liebste, ohne zu bedenken, wie kühn er selbst die Fortdauer seines Geschlechts daran sezte, da er die einzige Tochter gelobte 11, 30. Ja es erscheinen in diesem Zeitalter, wie schon vor Moseh, Nasiraer der Götter. d. i. nach Art ägyptisch geweihter Priester schon früh der Gottheit hoch Empfohlene, als künstig Begünstigte 13, 4. 5.

Doch unter den Frauen suchen wir ein tieferes Gefühl, und vermissen es auch in diesen Zeiten nicht in ihnen. Hoch ragt vor Allen empor Deborah, eine Ehefrau, aber eine männliche Frau, voll Herz und Geist, wie die Mirjam, daher auch von Männern als Rathgeberin beachtet und besolgt. Sie selbst sagt von sich 5, 7: wo die Männer nichts thaten, wo die Volksberather ruhten, da erwachte der Muth in einer weiblichen Brust, (und wie sie treffend sagt) in der Brust der Mutter Israels — einer wahren Landesmutter! Es ist merkwürdig, wie stark diese Frau sieh als Mutter fühlte; eben dies verräth ihre lebhafte Sympathie mit der Mutter des erschlagenen feindlichen Generals Sisserah, die sich ihre Phantasie in ihrem

Hochgesange mit den Worten vergegenwärtigte, mit denen sic als Weib das Weib anredete: ,, durchs Fenster lauschte sie, jammernd rief die Mutter Sisserahs durchs Gitter: Warum säumt sein Wagen zu kommen? Warum zaudern seine Räder? (v. 28.) Die weisesten ihrer Gefahrtinnen erwiedern - indem sie Klagen zu Klagen hauft -: Wie? sollen sie nicht haschen, nicht austheilen den Raub? (Mutter - sie unterbrechend:) Nicht austheilen die Beute? (Gefährtinnen:) Ein Madchen'für jeden Mann (Sie:) Ja - zwei für jeden (Gefahrtinnen:) Beute von schongestikter Arbeit - (Sie:) Ja - auch bunten Schmuk, zu zieren den Hals der erbeuteten Rosse." Wie richtig mahlte sie die steigenden und wogenden Gefühle der Mutter! Und wie fand sie - indem sie mit diesen Worten den Gesang endet grade den hochsten Triumph der Siegerin, den herbsten Schmerz verursacht zu haben! Ihr sich so erhebender Hochgesang wird uns als ein Erwachen bezeichnet 5, 12. als ein Selbstzuruf der Begeistsrung v. 21. "Tritt, meine Seele, mit Macht auf." Uns dient dieser ihr Gesang zugleich als eine Probe ihrer damals gepriesenen praktischen Weisheit. die Feinheit, mit welcher sie, das Weib, 5, 9, den mannlichen Anführern, auch weiblich dankt: "Mein Herz Euch, Führer Israels!" Dann der Spott auf den faulen Hirtenstamm Ruben, der andre Sorgen hat als mitzustreiten (v. 15. 16.), so wie auf andre träge zurükbleibende Stämme. Und mit welchem Hoehgefühl spricht sie die Ahndung aus: Eine Frau wird hier entscheiden. 4, 9. vgl. 5. 24.

Nachst Deborah erscheint uns Manoachs Ehefrau in dieser Geschichte. In ihr erwachen erst die Mutterhofnungen, sie enthält sich von unreinen Speisen und starken Getränken und hat Visionen: 13, 3. 4., und thut Gelübde, ihren Gebornen der Gottheit zu weihen - und er ward wenigstens ein kühner Simson. Sonderbar, das Josephus. Ant. V. 8. hinzufügt: Simsons Vater sei (wie freilich oft Orientalen mit ihren mehrern Weibern) auf seine Frau eifersüchtig geworden, als sie ihm von einem Engel erzählte, der ihr in der Gestalt eines schonen Jünglings ihr Mutterglük angekündigt habe. Dies war wohl eine spätere jüdische Fabelei, denn selbst der Engel sieht fast ganz dem ahnlich, den der Schriftsteller bei Gideon erwähnte. Im Gegentheil sagt die Frau im hebraischen Originale v. 6., er geifurchtbar anzuschauen gewesen. Doch ist es merkwürdiger, dass der Mann v. 22. vor seinem Anschauen erschrikt und zu sterben fürchtet, das Weib' aber v. 25. mehr Muth zu ihm faste. Der Engel sollte rathen, wie der gehofte Sohn zu erziehen seyn möchte, v. 8.

Auch Jephthah's jugendliche Tochter verläugnet in diesen Zeiten die Weiblichkeit nicht. Sie fühlte es als Mensch tief, ihre Bestimmung als Mutter nicht erfüllen zu können, sie beklagt als Morgenländerin ihre Schande, kinderlos zu sterben. In Kindern hob sich ja allein des Weibes Herz, besonders in Söhnen! Damals galt daher eine Frau ungleich mehr als ein Mädchen. Nur zwei Monate Frist erfleht sie vom Vater, auf den fernen Bergen mit ihren Gespielinnen ihren Schmerz auszuweinen daß sie als Jungfrau sterben und ihre Aussicht auf Mütterrechte verlieren müsse. So starb sie aus

## 124 Zweite Periode. Militärrichter. Frauen.

Pflicht gegen 'die Gottheit still entsagend den Tod des Feuers. 11, 37. f. Sie sagte ja zu ihrem Vater: 11, 36. Was du gelobt, das thue.

Schon dies damalige Hochgefühl, Mutter zu werden und zu seyn - was wir selbst in der Barbarei nicht erloschen sondern herrschend finden dies Gefühl nicht blos vor Menschen geehrt sondern auch von der Gottheit ausgezeichnet zu seyn musste den Frauen ein grosseres Selbstgefühl und eben damit einen zartern Beobachtungsgeist geben. Aber dieses musste auch sogar wachsen und sich erweitern mit dem Aufwachsen des Knaben, in dem sie wieder auflebten, der ihnen angehorte, wenn selbst ihr Mann sie minder mit Aufmerksamkeit und Achtung behandelte. Scheu vor dem Mutterfluche, sogar in einem Diebe, der sich an dem Eigenthume einer (nach Niemeyer - geizigen Mutter) vergriffen hatte 17, 1. 2. Wenn es den Israeliten jener Zeit auch nicht wie einem altromisch gesinnten Coriolanus Freude war. von seiner Mutter gerühmt und umarmt zu werden; so lag doch schon etwas darin - dass sie sich vor den Verwünschungen der Mutter fürchteten.

Dafür aber auch in allen diesen Frauen - tiefere Religiosität!

Wo sich ein starker Muth oder Unmuth aufregte, das drükt der Schriftsteller aus: Es gerieth über den Jephthah Jehovahs Geist. Die Entschlossenheit, aber auch nur sie, inspirirte die Gottheit. 14, 29. Oder: Ihn trieb und stieß fort (DVD) Jehovahs Hauch, wo von den freiern Aeusserungen der Jünglingsnatur Simsons die Rede ist 13, 25. und von demselben, dass er die Löwen tödtete: "Da warf sich Jehovahs Geist auf ihn (14, 6. nhu ganz das incumbere und incubare; incubuit ei spiritus, corripuit eum.) So nur in dem spätern historischen Bucho 1 Sam. 10, 6. 10. Die Moralität und Pietät des Inspirirten, des von Jehovahs Geist Getriebenen, kam gar nicht in Betracht. — Das Vaterland und die Nationalität — waren die einzigen Momente, auf welchen die Inspiration beruhte. Stärkt doch sogar der Nationalgott Jehovah einen Nationalseind, den Moabitenfürsten Eglon, wider die Israeliten zur Strase für ihre Verlezzungen der Jehovahsgesezze, 3, 12.

## Psychologische Wörter aus den vier lezten Büchern Moseh.

 Psychologische Eigenwörter in den 4 lezten Büchern Moseh; — oft nur solche, deren Primitivum in der angegebenen Stelle zuerst vorkömmt.

#### Exodus.

האט, pulcher, decorus fuit, 15, 2.

האסט, videns, apertus oculis. 4, 11. 23, 8.

האסט, studiosae observationes. 12, 42.

האסט, ludibrium. 52, 25.

#### Levilicus.

ian, confusio unius cum altero 18, 23, 20, 12, 21, 26, ef. tamen Rosenm. Schol.

117, languor, infirmitas, 12, 2. c. 15, 35.

Don, debilis fuit Pih. debilem declaravit, dimisit, libertate donavit 19, 20. c. c. Exod. 21, 2.

אסוףה, erectio sui — standi et resistendi facultas. Selbsterhebung 26, 37. c. v. 13. חומטירה — qui est erectus.

7107, ubique cogitationem, in Levitico 18, 17- 20, 14. incestum significat.

#### Numeri.

בחרים, selecti, eximii, juventus. 11, 28.

### Deuteronomium.

לאכז, defatigatio, moeror. 28, 65. מ. האכז, Job. 41, 14. האכז, contritio 23, 2. c. ענו, Numer. 12, 3. afflictus. אלן, ejulatus. 32, 10.

ann, fovit, amore complexus est 33, 3.

בלילן, deficiens, tabescens 28, 32. c. ני. 65. כלילן — defectio oculorum.

n'), viror (senectutis) 34, 7.

137, trepidus. 28, 65. o. Gen. 45, 24. ubi radix de ira dicitur.

พาวัย , exosus 21, 15.

שוער, horruit - schaudern 32, 17.

2) Psychologische Gemeinwörter, also zum Theil nur selten vorkommende.

- Exodus.

רער, tremor. 15, 15. Ps. 55, 6. שלם, Niph. animum recipere, exhilarari. 23, 12. [31, 17. 2 Sam.

16, 14. HARW, quies summa. 16, 23. Lev. 16, 51. et al.

חברנה, intelligentia 31, 3.

🖘 sapuit 1, 10.

וְח, commiseratio 3, 21.

TON, amor 15, 15.

בליח, cogitavit, 26, 1.

ביי, scivit 1, 8.

ביי, timuit 1, 17.

amor, 14, 18. 19.

### Leviticus.

קרט, mollities 26, 36. אףש, abominatus, detestatus est 11, 11. 13. בער, censuit, judicavit, 7, 18.

### Numeri.

ארן, moeruit. gemuit. 11, 1. Jer. 3, 25.
ארן, contemtus. 11, 20.
ארן, contemtus. 11, 20.
ארן, elationes sui ipsius 23, 22. 24, 8. cf. Rosenm. ad'h. l.
hay, tumuit, Hithp. tumide, arroganter egerunt, 14, 44. Hab.
2, 4.
ארן, desiderium, 11, 4. ארן, desideravit 11, 4. 34. ארן, ארן

## Deuteronomium.

### Josuah.

Dies Buch liefert nur ein psychologisches Eigenwort

7Dv, conturbatus, 6, 18, 7, 24. — Des Wurzelwort steht Genes. 34, 4. Jos. 7, 25.

# Das Buch von den Richtern.

## Eigenwort:

עצל, piger fuit.

### Gemeinworter:

רעף, languuit, animi deliquium passus est — 4, 21. Jer. 4, 31. Eine ähnliche Stelle von der שם, vergl. Deuter. 28, 65.

1 Sam. 2, 33.

# Bücher von Samuel.

## Eigenwörter:

אר, defatigatus est, defesit, וו, 2, 35.

עלם, adolescens — domi retentus, a conspectu publico remotus, 1, 17. 56. 20, 22.

ץשל, animi perturbatio 2, 1, 9.

## Gemeinwort:

סמל, stupidus fuit, stulte egit 1, 13, 13. 26, 21. 1 Chron. 21, 8.

# Bücher von den Konigen.

### Eigenwörter:

זעף, indignabundus 1, 20, 43. 21, 4.

70, conturbatus, ibidem.

עקבה, dolus 2, 10, 19.

#### Gemeinwörter:

ήηρ, simia 1, 10, 22. 2 Chron. 9, 21.

N72, excogitavit, 1, 12, 33. Neh. 6, 8.

# Bücher der Chronik.

# Eigenwörter:

קבון, corpus, tanquam clausura animae, venter. 1, 10. 12.
שם , tranquillitas, 1, 22, 9. Anspielung auf Salomohs Namen.
אור הול , intelligentia. 2, 35, 3.
אור , subsannavit, irrisit. 3, 36, 16.

Co-

### Gemeinwort

הדרה, laetitia, 1, 16, 27. Eer. 6, 1. Nehem. 8, 19.

Anmerkung. — Diesem Versuche eines psychologischen Lexikons hatte der Verf. Tolgendes beigeschrieben: "Künftig sollen diese Wörter nach Vermögen, Alter, Geschlecht; Zuständen, geordnet werden. Uebrigens sind hier mit Bedacht alle historische Bücher susammengenommen, welche diese Periode berühren. — Nachher sollen auch die poetischen psychologischen Ausdrücke besonders gesammelt und geordnet werden." — Von der Ausführung des ersten Eutschlusses folgen weiter unten einige Proben.

## Dritte Periode.

Von Samuel bis Salomoh; Vorbereitungszeit der monarchischen Regierung; Zeitalter der Monarchie und der für die Menschenbeobachtung günstigern Verhaltnisse vor Chr. 1100 bis 975.

Harte Erfahrungen der Noth und die fortdauernde Unsicherheit der einzelnen Stämme, besonders gegen den langen Nationalfeind, die Philister, hatten die Israeliten gelehrt, wohin Trennung führe, und ihnen das Bedürfniss einer Annaherung und Vereinigung näher gebracht. Diese Vereinigung konnte aber in die Gemüther des Volks nur durch Einen Geist kommen, durch einen zweiten Moseh, nur den schon veränderten Zeiten angemessen, der wieder, wie Er, an Einer Gottheit und zwar an Einer dieser Nation eigenthümlichen Gottheit vest hielt. Denn nur alsdann und unter dieser Bedingung nur war das möglich, was unter dem Epochemachenden Volkskenner und Volksregierer Samuel möglich war, dass Israel war wie Ein Mann I Sam. 11, 7.

Von Siloh, diesem Siz des Jehovahsgezeltes aus, wirkten Priester noch machtig genug auf das aberglaubische Volk, von dort aus auch ein Priester -Eli, der noch in seinem 58sten Jahre als Priester (nicht mehr als Held) zugleich Richter ganzer 40 Jahre hindurch ward. Er war zulezt unthätiger, und das Volk verlassen, ob er gleich als friedlicher Richter und Priester sie schon an eine Art von geistiger psychologischer Regierung gewöhnt hatte. Von seiner Uneigennüzzigkeit waren seine grobsinnlichen Söhne merkwürdiger Weise eben so abgeartet, als sogar Samuels Sohne von ihrem Vater. Josephus VI, 3. sagt, dass nicht alle gleich an Sitten ( ¿ poses ) geboren würden, da böse Aeltern Gute und Gute Böse erzeugen können. Ein desto gelungenerer Zogling Eli's war

### Samuel

dieser sweite Moseh, wenn auch minder roh und kühn, doch mit gleichem Patriotismus und mit wenigstens eben so grossem sittlichem Ernste, obgleich Urheber des den Buchstaben des moseischen Gesezzes zulezt aufhebenden Prophetismus. Unstreitig eine merkwürdige Erscheinung, nicht blos in der israelitischen Nationalgeschichte, sondern auch in der Menschheitsgeschichte. Schon vor seiner Geburt war er durch ein geheim genährtes religiöses Gelübde einer gefühlvollen Mutter zum Gottgeweihten Nasiräer bestimmt — grade wie Simson, auch ein Spätgeborner. Nur war Er, der Sohn eines Leviten, also eines Priesters, überdies der längstersehnte Spätsohn einer zweiten geliebten Frau desselben, welche der Stolz der kinderreichern

ersten Frau (1, 6.) nicht selten kränkte. Mit welcher Liebe muss diese Mutter, die vorher oft Gekrankte, mit welchem Triumph muß sie, die Verspottete, sogieich diesen Sohn empfangen und gepflegt haben, der ihre Schmach rächte. Früh für einen heiligen Ort zum Jehovahdienst bestimmt. ward er, noch als sehr kleiner Knabe, gleich nach seiner Entwöhnung von seiner Mutter, an einen heiligen und vielbesuchten Ort gebracht nach Siloh, wo der alte erfahrne Eli als Hoherpriester diente, und seine Mutter sorgte sogleich früh für eine Priesterkleidung. Wie sehr mußte dies seinem Gefühl eine religiose Stimmung geben. ihn zu Jehovah, wahrscheinlich auch in Gestingen. erheben. Dort konnte er Zeuge des Betragens der Sohne Eli's, aber auch der Unzufriedenheit des Volks mit ihnen werden. Seine Phantasie konnte daran einen Stof finden. Er selbst schlief im heiligen Zelte. Dort horte er traumend zuerst eine Stimme. Diese verstand er anfangs nicht als eine in ihm tonende. Er hielt sie für einen Zuruf Eliza bis ihn die ser aufmerksam machte, es konné wohl Gottes Stimme seyn. Schon dieser Vorfall verrath uns, nicht blos was in seinem Innern lag und vorging, sondern eben zugleich auch, was er werden würde und wie er es werden würde. Oft genug konnte er wahrnehmen, in welches Elend das Volk durch Zwist und Entuervung gesenkt worden

Doch er war mehr als ein gemeiner Priester (nach Bauers hebräischer Moral 1, 214. war Samuel kein Priester sondern nur Levit, durfte daher eigentlich nicht opfern), er ward so auch ein Saher — wie man damals die Propheten nannte
(1 Sam. 9, 9.). Ein höheres Gefühl, ein ernster
religiöser und sittlicher Sinn führte ihn zum Anschauen der Volksneigungen, vermehrte seine Erfahrungen und mußte ihm eben so bald einen Seherblik als ein Seheransehen gründen. Selbst
sein Jehovah, Israels Held, mußte ihm ein solcher seyn wie bei Moseh (23, 19.) — kein Mensch,
den etwas reue. Aber noch mehr — auch ein solcher,
dem das Fett der geopferten Widder weniger gelte
als Gehorsam, 1 B. Sam. 15, 22, 29. Hier sehen wir schon den Geist des Prophetismus im Gegensazze mit dem gemeinen Priesterthum.

Ist es ein Wunder, wenn sich an einen solchen Mann-die bessern und zartern aus dem Volke. ich meine die Jünglinge von Gefühl und religiösem Sinne anschlossen, welche das Romantische der vergangenen wilden Heroenzeit zu dem psychologischen Heroismus, zu einem poetischen Enthusiasmus entflammte? Samuel war noch nach abgegebenem Richteramte Vorsteher von zwei Chören begeinsterter Seher zu Ramah, wo eine Najoth, eine Anstalt (Hospiz), eine Prophetenschule war. Ein Enthusiasmus, bis zu schamanischer Entblössung des Körpers erhizt, hatte dort nicht blos die feindlichen Abgesandten Sauls, sondern auch Saul selbst ergriffen, und Saul selbst ward einen Tag und eine Nacht ein Prophet unter den Propheten 1 Sam. 19, 26. f. Sowar der melancholisch reizbare Saul schon nach seiner Salbung von einer Gesellschaft von Propheten ergriffen worden, welche von einem Berge herabzo-

gen und beim Schall starker musikalischer Instrumente (gleich den Schamanen); der Pauke, Harfe, Cither und Flote, einen begeisterten Gesang absangen. Schon Samuel hatte ihm voraus gesagt von ihrer Begeistrung werde er ergriffen und ein anderer Mann werden. 1 Sam. 10, 5. f. 10. 11., ob es gleich nur ein momentanes Ergreifen war (v. 13.). Diese Propheten waren auch Berather, z. B. Gad für David 22, 5. Doch Samuel galt als Vater aller Propheten 3, 20. Man kann ihn jedoch nicht ganz eigentlich Stifter der hebraischen Prophetenschulen nennen; vielmehr war er selbst schon in einer solchen Anstalt erzogen, wenigstens hatte schon Moseh, als er Leviten (und das war Samuel auch) zu Lehrern des Volks bestimmte, der Nation auch vom Jehovah belehrte Manner gewünscht. Samuel ward wie ein Orakel, als ein, Mann Gottes besucht (von Saul 1 Sam. 9, 6.). Noch späterhin sahen Seher zu Siloh im voraus Manchen als Konig, z. B. Jerobeam 1 Kon. 14, 2. 3. tisch grif diese Anstalt ein, läuternd den Ceremoniencultus, theokratischen Geist verbreitend. So wurden Propheten - nicht so Priester - die eigentlichen Volkslehrer, ernste Sittenrüger. Und in der Mitte solcher poetischer und praktischer Menschen bildete sich unter andern eine Seherkunde in das menschlichreinere Menschenherz aus, wie sie keine Nation der alten Welt fast aufzuweisen hatte. Der Prophetengeist war von jeher Patriotismus, doch nicht selten durch kosmopolitische Ahndungen gehoben. Als Volksfreunde waren sie aber eben keine Fürstenfreunde, daher minder der monarchischen (im Orien!

immer despotischen) als der demokratischen Regierungsform hold.

-Als das Volk der sie verlassenden kananitisch phonikischen Gotter (7, 2.) müde geworden war. übernahm Samuel, nicht sowohl aus blossem eignen Drange, wie die frühern Richter, sondern auf Veranlassung der Stimme des Volks und auf seine Wahl - das Richteramt, wie Eli, doch er für Lebenszeit und im Namen des alleinigen Jehovah - (7, 6.). Eine seltne Vereinigung in dem Einzigen Samuel: Priester, Scher, Richter oder Selbstberather. Durch das lezte sah er das Volk wie es erscheint; durch das erste wie es seyn sollte; als Seher, wie es als reiner Mensch (wie Er war) seyn konnte. Sein Hauptsiz blieb seine Vaterstadt Ramah (7, 17.) Doch reiste er auch an andre bestimmte Orte von Zeit zu Zeit und entschied über vorgelegte Falle als eigends bestimmter Richter. Welches Selbstgefühl mußte dies ihm als Reprisentanten der Nationalgottheit leihen, welche praktische Klugheit muste dies in ihm entwickeln bei dieser seiner steten und mannigfaltigen Beobachtung des Volks, bei seinen Reisen u. s. w. und den schon damals so mannichfaltig von einander so verschiedenen Stämmen, die ihm überdies alle mit Vertrauen entgegen kamen und wie einen Herzenskundiger scheuten.

So gründete Samuel eine beständigere Rechtsverwaltung und gewöhnte so zugleich die Israeliten an eine Regierung. Doch die Nation, immer mehr dem Ackerbau sich ergebend, und das Bedürfniss einer ruhigen Sicherheit im Besizze ihres Eigenthums fühlend, und doch fortwährend bennruhigt von benachbarten Volkern, noch dazu von einem nahen Kriege mit den Amalekitern (1 Sam. 12, 12.) bedroht, ohne Vertrauen gegen Samuele Sohne, wünschte einen beständigen König wie andre kriegerische Völker, d. i. nicht sowohl einen Regenten als einen despotischen Obergeneral. Doch forderten sie diesen nur von Samuel. Dieser kannto nur Einen Oberanführer, den Helden Israels, den Jehovah und ihn befremdete diese Forderunganfangs (8, 5. f.) Hatte doch sehon Gideon eine beständige Regentenwürde (Richt. 8, 22.) mit demselben Grunde ausgeschlagen. Samuel stellte ihnen einen solchen König als eine Gelssel der Völker -Echtdemokratisch, doch treffend für die Weise mon genlandischer Despoten vor, muste aber nachgeben. Samuel gab der Nation einen König, sowehl sein Amt und Recht, sein Geschäft und seine Würde, als seine Person. Er gab ihmen aber keinen Priesterkonig, keinen Pharao, sondern einen blossen Obergeneral, einen Kriegsanführer. Er sah daher nur vorzüglich auf einen starken, körperlich grossen, tapfern Mann, der die Nation gegen die Philister Schüzzen konnte 9, 16. Ihm schien der zufällig zu ihm kommende lange Saul (nach einer höhern Einsprache) dazu geschikt. Doch nur zögernd und erst nach einem Siege und auf das fortwährende Dringen des Volks, salbte Er ihn erst bestätigend zum Könige, und machte ihn dadurch heilig und unverlezlich (24, 7.). Samuel, obgleich nicht mehr Richter, behielt dennoch Einflus auf das Volk und so auch auf Saul, der zum Volke gehörte, den er

streng behandelte und lange vor seinem Tode nicht mehr sehen wollte. Durch soine Salbung bekam Saul von dem Jehova ein andres Herz (Geist) 101 9. wgl. 16, 13, 14. Je mehr Saul der Vormundschaft des Schers nach mehrern Siegen entbehren zu könmen glaubte, desto mehr dachte Samuel früh darauf, einen Nachfolger für ihn nicht blos im voraus gu bestimmen, sondern auch zu erziehen. Bei der Auswahl verfuhr Samuel (auf Jehováhs Eingebung) nach andern Grundsazzen (16, 7. f.). Nicht auf seine Gestalt oder seine Grösse wollte er mehr sehen. Denn - ein Mensch siehet, was vor Augen ist (d. i. das Aeussere besticht), Jehovah aber sieht das Hesz an. Er wählte den jüngsten unter mehrern Sohnen eines Bethlehemiten, einen Hirtenknaben, dessen heiter - sanftes Ansehen ihn ansog. Samuel blieb Scher und scheint auch David in sein Propheteninstitut aufgenommen zu haben, 19, 18-20. Daher war dieser auch sehr natürlicht gegen ihn folgsamer als Saul, der den Jehovah selbst zu fragen wagte. Bei Samuels Tod trauerte die ganze Nation, um deren Leitung und Vereinigung er sich so verdient gemacht hatte. 1 Sam. 25, 1.

# Schaul, vor Chr. 1095 - 1055.

Saul bestätigte den Glauben der Anthropologen, daß ein grosser Körper mit wenigem Geist, vollends bei dem rohen unausgebildeten Gefühle eines kühnen Kriegers, verbunden seyn könne. Noch war er blos Hoerführer ohne Hof, weit weniger Regent; bei geringerer Geistesgewandheit übrigens reizbar zum Affect, besonders des Verdrusses und Zorns. Unerwartet, mithin auch unvorbereitet, ward er

zu einer Höhe der Macht erheben, die ihn leicht mit Furcht und Besorgnissen aller Art, mit Misstrauen gegen Andre erfüllen konnte. Und so finden wir seinen Seelenzustand wirklich, welcher selbst psychologisch merkwürdig ist. Sein ganzes Leben erscheint als unaufhörliches Streben und Schmachten nach Ruhe. Neben einem rohen heftigen Gefühl ist dieser Seelenzustand ein Zustand

- 1) Der Reizbarkeit zum Zorn 11, 6. 20, 30. Ehrsucht.
- 2) Der abergläubischen Furcht vor dem Feinde, auch vor Samuel, so wie je mehr und mehr vor dem glüklichen David selbst, 1 Sam. 18, 12. 15. 29. wie vor seiner List 23, 22. so viel Vertrauen auch David ihm einzuflossen und ihn zu überzeugen suchte, dass er sich ohne Noth vor ihm fürchte. 1, 24. Eine Folge dieser Furcht war die Schwäche, mit der er seinen ihm gegen David beistehenden Unterthanen für ihr Mitleid dankt. Mit eben derselben weint er vor David, ihm Unrecht gethan zu haben. Der Furchtsame ist nemlich in keinem Zustande leichter gerührt, als wo er der Strafe entronnen ist. Auch ist Furchtsamkeit einer von den Zügen, welche am schwersten zu vertilgen sind.
- 5) Des sich verschliessenden Misstrauens wider Samuel, 16, 2. welches sich ausdräkt durch Neid auf Davids Glük die fürchterlich brennende Leidenschaft der Eifersucht 18, 9. durch Misstrauen sogar gegen seine eigne, ihm widersprechende, d. i. zum Guten redende Frau, 20, 30. bis zu kaltem, planmissigem Menschenhass (gegen David). Unerträglich ists dem Saul, dass seine Tochter, Michal den David liebt.

Der Argwöhnische will, dass die ganze Welt mit ihm hassen soll, was er hasst. Eben so weit

- 4) Des schwachen und neugierigen Aberglaubens — bei der Todtenbeschwörerin zu Endor i Sam-28. Ein Glaube an ein Weib, an ein tanschendes das seine Muthlosigkeit zu benuzzen wußte!
- 5) Der sich marternden Schwermuth, entstanden aus seinem Aberglauben wie aus seinem Unglauben an das Bessere in Menschen, ausgebrochen durch die Drohung des Propheten Samuel: Gott habe einen würdigern Regenten gewählt 15, 28.29. (was Sauls Günstlinge gegen den Kronpratendenten David benuzt haben werden) also ihn verlassen; gerichtet durch den Argwohn gegen den überglüklichen Sieger David, den das Madchenchor über ihn selbst hinaus erhob. Da wurzelte tiefer der Verdacht; da hörte plözlich das Wohlgefallen auf, mit dem er bis jezt in dem jungen Helden seinen Zögling, das Werk seiner Hande, gesehen hatte. Alles erschien ihm nun in einer ganz veränderten Gestalt; nun war es um seine Ruhe geschehen, sein Herz fühlte nun nichts als Hass gegen David, und er stand nun auf dem Puncte, jezt wirklich fürchten zu müssen, was vorher blos eine gespannte, zu trüben Bildern geneigte Phantasie ersonnen hatte. Thun wir nun einen Blik in Sauls gesolterte Seeleso begegnet ihm in ihr das Gefiihl einer schreklichen Leerheit, dazu das finstre Misstrauen, oft dadurch noch mehr zu unwillkührlichen Ausbrüchen der Wuth gereizt, dass der Seele ein dunkles Erinnern, den Gegenstand ihres jezzigen Hasses einst geliebt. zu haben, vielleicht gar wohl noch ein geheimes

Gefallen an ihm beiwohnt. Und doch beschwichtigt anfangs die tiefe Unruhe seiner Seele die Tonkunst, wie sie der Hirtenjungling David brauchte. (Diese wendete der Centaur Chiron gegen den zorni. gen Achilles an und Asklepiades empfahl sieschon als wirksames Heilmittel des Wahnsinns.) spielt in solchen Momenten die Harfe und entgeht kaum dem Wurfspiels, den der kriegerische König auf ihn schleudert, er will ihn todten. Der fehlgeschlagene Versuch bringt ihn zur Wuth. Nur der Tod - so wähnt er - kann ihm seine Ruhe wiedergeben. der Tod des zu lange Glüklichen. Dieser wird mitten in der unaufhörlich wechselnden Ungleichheit seiner Stimmung endlich seine fixe Idee, nun ist er ruhiger, denn er grübelt nicht mehr, sondern handelt. Daher erwähnt von nun an dieser Seelen-Unruhen Sauls die Geschichte nicht mehr.

Aber wie drücken die Historiker sie nun aus, wie erklären sie sie anders als ein Samuel oder David sie ausgedrükt oder erklärt haben würde. Es heist i Sam. 16, 14. nachdem Samuel den jungen Hirten David gesalbt hatte, אור סרה מעם מאול חזר היה מאה יהיה מאה עם Saul, und vom Jehovah schrekte ihn ein böser Geist. Eben so 18, 10. es ergrif den Saul הוא האה שאה למאה לבים רעה או שאה לשאה למאה ביה של מאה לבים ועם אל שאה של מאה של מאה של מאה של של מאה

thn der bose Geist, als er zu Hause saß. Also grade im Hause überfällt ihn meist der bose Geist, wo er saß und grübelte.

Der Alexandri Ueberaezzer drükte dies so aus: ἐπνιγεν αὐτὸν πνεῦμα πονης ἐν παςὰ κυςίου, (16, 14.). — Josephus Ant. 6, 8. τὸν Σάκλον περιήςχετο πάθη τινὰ καὶ δαιμένια, welche Erstickung und Beängstigungen erzeugten, so daß die Aerzte ihm nicht zu helfen wußten ausser durch Musik in der Nähe seines Kopſs, ὁπότ' ἀν αὐτῷ προσίοι τὰ δαιμόνια καὶ ταςἀττοι Nun wurde Saul von David ἔξηδετο (excantabatur) und war immer der einzige Arzt πρὸς τὴν ἀπὸ τῶν δαιμόνων ταραχὴν — ποιῶν ἐκυτοῦ γίνεσθει (seiner mächtig werden) τὸν Σάκλον. Und 6, 11. ἐπεὶ δὲ πάλιν προσελθὸν αὐτὸν τὸ δαιμόνιον, ἐθοςὑβει πνεῦμα καὶ συνετάραττε. So p. 640., wo er zu Samuel kam — ὑπὸ πολλοῦ πνεύματος ἐλαυνόμενος ἔκ Φρων γίνετὰι. (Edit. Oberthür.)

Aus dieser Seele voll Unstetigkeit und Haß konnte natürlich auch wütende Grausamkeit hervorgehen, die er gegen mehr als 500 Priester und Propheten und (wie Josephus 6, 12. hinzusezt), auch gegen die Prophetenschule in jener Stadt bewies. Josephus macht hier die psychologische Reflexion (l. l.), er lernte hier die menschliche Handlungsweise (vor de Prophetensch ich eingeschränkt und im Drucke leben müssen, wo sie ihre Natur nicht brauchen können, etwas zu unternehmen, was sie wollen, so lange sind eie gut und mässig. Wenn sie aber zu Macht gelangt sind, dann legen sie ihre Maske ab und neh-

men Kühnheit und Uebermuth (arrevorse) an. Fürchten oder hassen oder lieben sie etwas vollkommen, so glauben sie dies auch andren Menschen gefällig. Andre beneiden sie. Um die Zukunft bekümmern sie sich nicht.

# David. v. Chr. 1055 — 1015.\*)

Die Spuren seines Daseyns in der Nation, in der wir die Spuren von Menschheit aussuchen, würden sich uns aufdringen, wäre auch sein Name und seine Geschichte für uns verloren. War Moseh der Nation Gesezgeber, Samuel ihr praktischer Bildner, so war David ein idealisirter Richter, d. i. Held und Regent seiner Nation zugleich, und Schöpfer nicht blos ihrer politischen Existenz, Selbstständigkeit, Unahhängigkeit und Grösse, sondern auch ihres Nationalcharakters. Er wirkte noch weit lebendiger auf den Geist und Charakter seiner Nation als Moseh, der Zögling nicht eines patriotischen Sehers, sondern ägyptischer Priester. Ein Mann, der der Nation selbst so unsterblich wurde, daß sie noch jest

<sup>\*)</sup> Bei dieser Behandlung der Davidischen Zeit sind benuzt:
Niemeyer, Charakter. 4, 125 ff. (3te Ausg.) J. G. Hasse
Idiognomik Davids, oder Untersuchungen über Davids Bildung, Eigenes, Begeisterung u. s. w. Jens, 1784. (Besonders ist die Auffassung eines Davidischen Idiopoetikons in Herders Geiste bemerkenswerth. Uebrigens ist David noch zu sehr als Muster und Denker erhoben. Sonderbar ists, dass Hasse noch nicht auf die Eigenwörter (2702 Aryspurs) aufmerksam ward). — J. L. Ewald, David. Lelpz. 1795.

2 Bde. — Dieser Verf. idealisirt den David als einen von Gott unmittelbar Gehildeten. — Empfindelud und schmelzend!

ihr Heil an einen zweiten David knüpst und künftig von ihm erwartet — muste wenigstens Seiten haben, von denen er sich groß und genialisch zeigen und auf Jahrhunderte imponirend erscheinen konnte. Wenigstens unter ihren Königen rühmen die Israeliten keinen grössern — und er, der Originale, wurde ihnen bald sogar ein idealischer Mensch; ein Ideal der Menschheit — dazu hob ihn sein Dichtergefühl!

Auch Er kein geborner König, so wenig als Saul, aber doch schon emporgewachsen unter einem Könige, sogar unter seinen Augen, und mehr als Saul sich zum Könige vorbereitend, Sauls Schwächen meidend. Ein wichtiger Umstand!

Drei Perioden unterscheide ich in seinem Leben. Die erste war die glüklichere des armen Hirtenknaben und des geliebten musikalischen Jünglings; in diese Periode gehören seine frohlichen patriotischen Gesange. Die zweite war die trübere und unruhvollere, wo er zwischen dem Vertrauen des ihn zu Sauls Nachfolger bestimmenden Samuels und zwischen dem Misstrauen Sauls selbst schwankte, wo er von Unterstüzzung entblößt und verlassen, von den Cabalen der ausländischen Günstlinge an Sauls Hofe, ja von dem von ihm mit Scheu verehrten Saul verfolgt einem Ritterleben Preisgegeben wird, wahrend dessen ihn bald ein fanst elegischer, bald ein wild und kühn romantischer Dichtergeist belebt. Hier - in dieser Periode der Noth - in welcher die ihm aufgedrungene Chevallerie mit Religiosität gepaart war, hier hob sich seine Genialität. Dahin gehören auch die Fluchpsalmen im kräftigsten Selbstgefühle

einer emporten, über Unterdrückungssucht sich entrüstenden Seele. Die dritte trift auf sein ruhigeres, doch aber immer nicht gans ruhiges, ihn daher nie ganz einschläferndes, doppeltes Konigsleben, von dessen swei Perioden hernach die Rede seyn wird.

1. Periode des Hirtenjunglings. Schon seine aussere schöne und blühende Gestalt (16, 12. vgl. 17, 42.) verkündigte eine innere Weichheit, die Liebe geben und einflössen würde. Der jüngste Sohn eines armen Hirten, vielleicht überdem der liebste der Mutter, und daher vielleicht die Zartheit eines religiösen Herzens. Dieses Herz machten noch überdies Feld und Wald offen für Natur und Gott, unerschroeken gegen Gefahren, den Geist praktisch und unternehmend. Daher früh ein Lowenbandiger wie Simson 17, 56. daher spæhin die Bilder der Verfolgung von Thieren Ps. 7, 6, 10, 7, 8.4. Bändigung wilder Thiere, Ps. 3, 8. anflauernde Lowen, 7, 2. Einsam hütete er die Heerden und in der Einsamkeit sammelte er Kraft. Seine feine Empfindung und sein inniges Gefühl mußten seine Phantasie beleben, mit mehr lieblichen als grausen Naturbildern befruchten, und das zart - und sanstfühlende Herz ausströmen lassen in angemessene Gestinge. So ward er suerst Dichter und was damals Eins war, Sänger und Harfuer, so ward er soger inniger Freund der Musik, und swar der orientalischen, feurigen. Daher stiftete er eine Capelle, daher glaubte er Gesänge seinem Jehovah so werth als Opfer, daher machte er sie zur Volksempfindung - wie alle scine Gesange Ergüsse seines Herzens,

rids baid freudigen bald bangen und gepressten waren. -Sein reizbares (sanguinisch cholerisches) Tempe--rament lies seine Gefühle leicht in Assecten übercrehen. Noch als Knabe wurde er ganz in der Stille und ohne Sauls Vorwissen von dem Seher Samuel gesalbt (I Sam. 16, 13.)' - nachher dem Könige als Harfner zum Zeitvertreib empfohlen - dann durch Muth gegen einen grossen Philistäer ausgezeichnet. Nach jener Salbung fasste er mehr Vertranen zu Jehovah als zu den Waffen (17, 45.). Sehr gefühlveil für Schmerz schildert ihn 20, 41. voll von Nengier und Kühnheit 17, 26-28. dabei als klug und listig bis zur Verstellung 18, 14. 30. 25, 22. Schon an Sauls Hofe konnte der Jüngling mehr Doppelzüngigkeit bemerken. Wie musste aber die Phantasie eines solchen Orientalen durch den Drang der Feinde, Verfolger, Verleumder entzundet werden schon an Sauls Hofe!

Zweite Periode des unstäten Umherziehens. Seine Lebensgefahren, die ihn überall unsicher zu seyn, und flüchtig in unzugänglichen Wüsten
herumzuhren nothigten (23, 14.), machten sein Herz
weicher, liessen ihn flüchten aus seinem Vaterlande,
selbst zu Feinden, was für einen Israeliten doppelt
Viel aagen wollte, und gaben ihm Erfahrungen von
Falschheit, Undank, Kampf mit geheimen Feinden
und Verleumdern. Im Gefühl der Lebensgefahr trat
er unter die begeisterten Zöglinge Samuels zu Ramah, wo er wohnte, 19, 18. f. Mit seiner Klugheit
hing sein verstellter Wahnsinn zusammen,
1 Samue 21, 14. Ps. 34, 1. (Er verstellte seine Gebärde und kelleste unter ihren Händen, stieß sich an

die Thüren und sein Geifer steht ihm in dem Bart. Nach v. 14 und 15. wird er ein Unsinniger genannt, welcher rasete). David hatte freilich schen an Saul melancholische Anstile bemerken und auch behandeln lernen können. Er konnte die tusserlichen Zeichen des in Sauls Hersen auflodernden Grimmes deutlich beschreiben 20, 7. Wie musste sich nun der Schwiegersohn Sauls — wie sein Nachfolger sühlen! Neid und Mitagunst der Grossen sielen auf den unersahrnen Jüngling. Mit der konfellen Regierung kam Schmeichelei, Cabale, eine Art praktischer Naturalismus — es ist kein Gott — unter die Juden.

Dritte Periode, des Königthums. Hier\_ist David in einer doppelten Lage zu beobachten.

- a) Als beach rankter König Schwer nicht ohne Widerspruch ward und blieb er König ausgehend von dem Canton Judah und auch zuerst im dreissigsten Jahre in Hebron als König von diesem Volkstamme gewählt, neben Sauls achwaohem Sohne, Isboseth, über 7 Jahr regierend, obgleich nach den ersten vier Jahren eines Bürgerkriegs. Aber eben diese kleiners, beschränktere Regierung bereitets ihn desto besser zu der grössern, wichtigern vor.
- b) Als unbeschränkter Alleinherrscher oder Universalmonarch 33 Jahre hindurch, sulest auf Eine Residenz, Jerusalem, concentrict, die angleich selbst Residenz der Gottheit in einem Nationalheitigthume war. Also ward er nicht in eine Residens verseat, sondern er selbst schuf sich eine, und gleichsam ver seinen Augen ließ sich Jehovah nieder. Als solcher ward er das Oberhaupt des Staats und der Kirche-

alle Priester und der Cultus waren Ihm untergeordnet! Die Macht der Hierarchie sank, wie unter mehrern militärischen Regenten. Erweiterung der Herrschaft über Nationalfeinde bis an den Euphrat hin. gab dem Reiche einen Umfang von da bis zum Mistelmeer, und von Phonike bis zum erabischen Meerbusen. Nun konnte er verschiedene Stämme kennen, und mehr mit Ruhe sus Einem Standpunct betrachten. Auch übte er selbst die Justiz und entschied rasch. Welche Gelegenheit zu Beobachtungen! In den spätern Jahren seines Lebens bestellte er einige tausend Leviten zu Richtern i Chron. 24.14. 26, 20 - 32. Das Volk ward unter seiner vierzigjährigen Regierung und durch ihn policirter und disciplinirter. Er führte eine bestehendere bürgerliche Verfassung ein, verschönerte den mosaischen Cultus und machte ihn ehrwürdig durch sinnlichen Glanz, um den nun höher erhabenen Jehovah! Sehr psychologisch eingreifend war die Musik und der religiose Gesang, wodurch er den Ceremoniendienst zu einem seelenvollen Cultus erhob, der ihm wirkliches Bedürfniss war, da er von Samuel zu einer Religion des Herzens und Lebens geführt wurde. und z. B. die Reinigungsgebräuche so gern als Symbole innerer Reinigkeit des Herzens betrachtete. Reizende Aussichten zum Welthandel hatte David geschaffen, und eine freiere Verbindung der Volker mit einander eingeleitet; aber es begann auch schon unter ihm der allmälige Uebergang zum Despotismus oder einer Regierung aus dem Serail. Als Mensch. wie konnte er so fallen, dass er des wackern Uriah Frau verführte! (Reinhard über Kleinigkeiter, S. 59 und 60. hat dies schon vortreslich gezeigt, wie

die Historiken kleine Limstände gut bemerkten) Nach 2. Sam. 11, 2. ugl. 4,6. war der König müssig, hatte ben eine erquickende Erhahung genossen — war tnunken von einen reizehden Aussicht — noch datu im Frühling, wo. Alles grünte und blühte, in der milden Beleuchtung der untergehenden Sonne, und da aakt er ein schönes Weib badend. — Uebrigens hatte er minen Reichsannalisten, der bereits einen historischen Sinn durch Aufzeichnung aller Thattanden vermilh.

Als Regent konnte David dennoch nicht so wonnehrunken werden, 'dass er seine Besonnenheit verlor — denn' er war nicht ganz glüklich. Der alte Keim der Veränderlichkeit, der Eifersucht und des Misvergnügens wirkte noch; Sorgen und Kummer wie Strapazen im Kriege entkräfteten ihn.

Als Krieger mus er gerechter Weise nur mit steter Ruksicht auf seine Zeit und das damalige, barbarische und grausame Kriegsrecht beurtheilt werden. Manche unmenschliche Hinrichtungen, auch mehrerer Nachkommen Sauls, erzählt seine Genschichte. Durch die Kriege dürste seine zarte Humanität wohl gelitten haben. Ja ware es ein Wunder, wenn späterhin aus einem so drangvollen Leben der Glaube an die Menschen zu schwinden, wenigstens geschwächt zu werden, begonnen hätte, da ja auch seine Frauen ihm denselben kaum geben konnten!

Als Vater von 19 Söhnen, aussez denen aus dem Harem, erscheinter särtlich, fast bis aur schwachen Anhänglichkeit, obgleich Absalom und Adonish sieh gegen den Vaten emporten. Als Religiose war er nicht gans frei von groben. Anthropomorphismen and Aberglauben. Ein Promphet wie Nathan, durste freimethig, krästig au dem Konige sprechen, in einer Fabel von dem Raube, den ein Reicher an einem Armen begangen, späterhinselbst gegen den Bau des steinernen Tempels von Ihm, der so viel Menachen blut vergossen. Doch ward ein Tempel jest aus einem Opferhause zugleich ein Bethaus.

Die offene Unbefangenheit des frohlichen Jünglings musste durch traurige Erfahrungen von der Unzuverlässigkeit vieler Menschen bald eingeschränkt werden. Nur seine schwache, weichliche Gutmüthigkeit konnte noch eine fast unumschränkte Zutraulichkeit zu der Menschheit in ihm wahrnehmen, lassen. Daher seine Leichtgläubigkeit und auch mancher unvorsichtige Schritt aus Schwäche des Herzens. Daher war er aber auch oft zu guter Hofnung und Entschlossenheit geneigt, wo ein Andrer, der scharfer gesehn hatte, verzagt gewesen ware. Durch eigne List ward er ein feiner Bemerker und ein vielleicht doch zuweilen zu schlimm sehender Belauscher der listigen Plane Andrer. Daher spricht er oft von fremden Planen, die er - der Freie sich nicht aufdringen läsat.

Sein Selbstgefühl ist nie Hochmuth. Er fühlte den Menschen als Staub! Auch fühlte er ja aus seinem eignen Leben, was Er als Mensch hatte seyn können und nicht war. Sympathie mit der Natur, wie im Umgange mit Andern, mit seinen Kindern, seinen Freunden, lag ganz in seinem Charakter. Seine Menschenliebe war minder

allgemein, weil er im einem frühen Jahrhanderte und unter Umständen lebte, wo der siehre Blik über die Menschheit unmöglich war. Er leidet nur mit den Leidenden und freut sich mit den Fröhlichen, und flucht übrigens seinen Feinden Ps. 6, 7. Nur seine Tonkunst und sein Frohsinn konnten ihn vor Menschenhaß bewahren. Wo'er aber ja nicht an alle Menschen glaubte, da glaubte er desto imniger, strtlicher und feuriger an Gott - wie so mancher andre von Menschen Verfolgte und Gedrükte, wie aber auch so Mancher, dessen Weichheit ihm eigne. menschliche Schwachheit fühlbar gemacht hatte, Seine Gottesliebe ist frohliches Vertrauen zu sinem schonenden Vater, zu einem schüzzenden Freunde. Hofnung ist ihm der Stab des Lebens Ps. 11. 16., auch da wo Menschen ihn verliessen. Doch war seine Religion wirklich nicht blos Cultus oder körperliche Uebung, sondern Herzenssache. seine Lieder Herzensergiessungen, wirkliche Gebete aus innerm Drange einfach und wahr, mit Gefühl der Unterwürfigkeit wie des Vertrauens.

Sein Umgang mit dem denkenden Assaph wie mit mehrern Sehern konnte seine Menschenerfahrungen reinigen.

Mit ihm beginnen sichre eigne Schriften, obgleich nur kleine, momentan erzeugte, poetische Herzensergiessungen.

Sollte es nun wohl nach genauerer Beobachtung, dieser seiner Geständnisse als wahr gelten können, was Hassel. l. S. 318. schrieb: "Bei der Ausbildung seiner Seele vergaß er das delphische Tracts assurer nicht, sondern drang mit unerhörter (?) Strenge und Scharf-

sinn in seine Entschliessungen, Handlungen, Leben und Thaten, fühlte seine Schwichen und kannte seine Grosse, war der größte (!) Kenner seiner Selbst und ist und bleibt Muster aller Zeitalter." Nar insofern, als ein Gefühlsmensch, wie David, und überdies wohl zulezt auch ein so sinnlieher und schwacher Mensch allerdings nach einem so unruhvollen Leben, namentlich mit dieser Phantasie des Dichters, mehr in sein Innres getrieben, an seine Schwachen gemahnt, von seiner innern Unruhe gewekt und gestort wurde. Immer aber erkannte er dann mehr bereuend - seine schwachen Seiten, als seine innre Krast, etwa die Anhänglichkeit an Jehovah ausgenommen, an.

Alle seine Schriften sind poetisch, daher sind Bilder zu trennen. Schon Hasse bildete eine Idiopoetik Davids und in ihr auch eine Mythologie desselben über den Monschen S. 547. 348. aus Ps. 8. 10. 39. 90, 10. 139. ausser den Anthropopathien von der Gottheit. Sehr wahr, (bemerkt Hasse S. 576.). dass David sich im Ganzen mit den gewöhnlichsten Wortern begnügt und wohl nicht sehr seltene Wörter gebraucht haben dürste, wie uns überhaupt ein Wort selten dünken kann, was es damals nicht war.

Die Psalmen sind es, welche nicht blos dem Dichter, sondern auch dem Menschenbeobachter interessant seyn müssen:

1) im Ganzen - als wahre Ergiessungen des Gefühls im Geiste der betenden Devotion; besonders der Gestühle der religiösen Andacht und religiosen Resignation, vgl. 75, 25.

- 2) Als Selbstgespräche und Selbstgeständnisse; dahin namentlich die Buspsalmen. Vgl. 52, 5. Ihm galt das Gebet selbst als ein Gesispräch des Herzens mit Gott. Ps. 19, 15.
- 3) In ihnen finden sich (wie schon Reinhard über die Kleinigkeiten etc. S. 62. 65. gesehn hat, vgl. noch das latein. Original de vietc. 72 etc. 68 f.) eben, so treffende als scharfsinnige Bemerkungen über den Einfluß geringfügiger kleiner Umstande auf die Sittlichkeit des Lebens. In vielen Stellen wird sehr wahr gezeigt, wie geheim und tauschend oft die Reizungen zum Bosen wirken, so wie auch treffende praktische Rathschläge gegeben werden. Kurz als Beitrage zur geheimen Geschichte des menschlichen Herzens sind sie ungemein reichhaltig.

Eine besondere Reizbarkeit des Gefühls ist durchgängig bemerkbar. Diese konnte beobachtungs-lustiger machen, so wie gewiß der religiose Glaube Davids ihn in seinem Leben mehr Zusammenhang bemerken und antreffen ließ, z. B. jener ruhige Blik auf ein langes Leben Ps. 21, 5. Freilich ist die Davidische Reizbarkeit oft eine schwache wimmernde, eine Reizbarkeit für fremden Spott und Hohn, also wohl auch für Lob und Ehre, für einen Namen (D), wenigstens kehrt die Vorstellung oft wieder, daß der Gottheit Lob gesänge lieber wären als die fettesten Opferthiere, z. B. 69, 32.

Einzelne religiöserhabene Natur - Ansichten voll Sympathie mit der Natur - jeder Theil der Natur spricht Gottes Preis aus, Ps. 19. 103. Erhaben wie Ps. 104. Doch ists merkwürdig, daß in solchen Schilderungen nie ihe Menachen - Natur

### Gott.

Das hochste einer lebendigen Kraft ist auch hier in Gott versezt. Doch großtentheils ist er nur im Geiste des Particularismus machtiger Schuzgott der Nation, hochstens Naturgeist in den Naturhymnen. Zwar heisst, er wohl spaterhin der Unbegreisliche und Unermessliche, z. B. 139, 6. 17. 144, 3. als der. unter den Wechseln der Erde Beharrende 102, 27. Doch, wenn er auch ein Ideal des Menschen wäre, so doch nicht der Humanität. Religion ist noch Furcht vor dem furchtbar gerechten Jehovah. Wie' der Mensch selbst ist, so erscheint er ihm, den Reinen<sup>3</sup> ist er rein, d. f. den Unschuldigen zeigt er sich als Freund der Redlichkeit. Er fordert Opfer nicht Ps. 40, 7., sie gefallen ihm nicht ohne dazu gehörige Gesinnung Ps. 51, 18. Götter heissen auch Menschen -Richter 82, 6.

Jehovah als Schöpfer der Menschen versteht sie ganz 33, 15. die Geheimnisse 90, 8. Durchforscher der Menschen — sein Blik durchdringt, den Menschen vom Himmel herab 11, 4. erforscht die Redlichen v. 5., blikt hernieder auf des Staubs Söhne, ob sie ihn achten Ps. 14, 2. Sein Auge sieht untrüglich 17, 2. durchdringt das Dunkel der Nacht und erprüft Alles v. 5. Er der Herzenslenker blikt auf die Thaten der Erdensöhne 35, 13—15. prüft die Nieren (das Innerste) 7, 10. durchschaut die geheimsten Falten des Herzens (Winkel) 44,

23. Erforscht und kennt die Menschen, ehe sich ein Gedanke noch entwickelte, ist er ihm schon bekannt, noch ehe das Wort auf der Zunge schwebt, weiß Ers. — Nacht ist vor ihm wie Tag, nirgends entflicht der Mensch Gottes durchdringendem Blicke; er sah ihn noch ehe der Mensch geboren war; daher kann der Kenner menschlicher Lebenspfade auch auf den rechten Weg leiten. 139. Er experimen tirt auch mit den Menschen, stellt sie auf die Probe in Leiden 81,8. Er läutert sie von Schlacken, wie man Silber läutert 66, 10. Auch prüft er Herz und Nieren (das Innerste, Geheimste) statt des Menschen, wenn dieser ihn darum bittet. 26, 2.

Gott erhebt und kräftigt den (an sich schwachen) Menschen — gibt Heldenkraft 18, 53. und Geisteskraft 2 Sam. 23, 2. d. i. begeistert für den Augenblik, 94, 10. Schaft aber auch ein reines Herz, gibt einen festen Vorsas, kann aber auch seinen Geist wieder entziehen, wie einst bei Saul 1 Sam. 16, 14. vgl. Ps. 51, 12 — 14.

Schon darum ein kühneres Vertrauen auf Gott als auf Menschen, Ps. 25, 1-5, 42, 6, 146, 3-5.

Annahme eines Gesesmassigen seigt sich oft, doch auch dieses nur als eines ausseren. Dahin die Lobeserhebung der ewigen göttlichen Gesesse, z. B. Ps. 19, 8. f. 159 ganz. Ein davidischer Lieblingsansdruk für Geses ist von theils Lebensweise Ps. 2, 12. theils die grade Bahn Gottes 5, 9. Gesesse Gottes heissen rein, unverfälscht, untrüglich in ihren Verheissungen, Augenleuchte 1, 2. 25, 4. 11. Eben dahin gehört unwe Gericht (Urtheil) im Plural Gesesze 19, 10. Sie sind als praktische Richtschnur.

betrachtet. Durch stete Erimerung an das göttliche Gesez verwahrt man sich vor Verführung und kann selbst die schmeichelhaftesten Lockungen zum Bösen leicht entkräften, 119, 61. (vgl. Reinhard über Klein. S. 65.).

Durchgängig herrscht der feste Glaube: dem Bösen kann es in der Länge nicht wohl gehen, oft wird er plözlich vertilgt, wie der Redfiche nie verlassen wird, vgl. z. B. 37, 15. 35—37. verbunden mit einer starken Reizbarkeit für die Beobachtung des Glüks der Unwürdigen, z. B. 73, 3.

#### Der Mensch

sich selbst überlassen, konnte nicht hoch erscheinen. Dazu führte

- 1) die altreligiose Ansicht desselben, wo er abhängig erscheint von der Gottheit, er der Ohnmachtige, der sich gar nicht selbst zu helfen weiß, dessen Haupttugend die Demuth war. Doch ist hier sogleich zu bemerken, dass damals die Gottheit nicht nur ein אליון, sondern auch wirklich höher erhoben war (als alter und königlicher Schuzgott der Nation), mithin auch weiter von den Menschen abstand, als zu Mosehs Zeit. Desto kräftiger konnte. aber der vergeistigte Gott auch auf den Menschengeist wirken. Wirklich gab auch der Inspirationsglaube theils Vertrauen zu dem göttlichen Starken 118, 8. 9. 146, 3. 4. auch bei Erfahrung von Kälte der Menschen, theils Muth zu Ueberwindung andrer Schwachen, oder auf kurze Zeit Starken 56, 5.
  - 2) Die damals noch herrschende Barbarei unter den Menschen, und die durch die erste Collision

mit der Cultur entstandene Unzuverlässigkeit. Freie Humanität und innige Menschenliebe ist im Ganzen da nicht zu erwarten, wo a) der Völkerverkehr erst im Beginnen war und die rechtlichen Verhältnisse noch wenig bestimmt sind, und der Nationalstolz gerecht ist; wo b) die Blizze des Himmels wiederholt zur Rache herabgesieht werden, wie in den Fluchpsalmen, wo die Schadensreude triumphirt wie 54, 9. Daher meinte man mehr Böse als Rechtschafne unter den Menschen, in und ausser der jüdischen Nation, zu sinden, und glaubte, dass der Ehrlichen immer weniger werden, 12, 2. vgl. 14, 3. 53, 3, 4.

3) Individuelle Lebenserfahrungen, entweder von eigner Schwäche oder von fremder Unzuver-Mssigkeit. In jener Hinsicht konnte Niemand so sehr als ein Weichfühlender, Verfolgter, wie David, sich als Spottlied des Volks betrachten 22, 7. Man denke an seine reuigen Selbstgeständnisse in den sogenannten Busspsalmen, vgl. Ps. 32. 51, 5. wo er um Vergehung der Sunde bittet, weil er sie vorher im Taumel der Leidenschaft gar nieht erkannte. Auch mahm David schon verborgene, unerkannte Sünden an (שניאוד), Sünden aus Unwissenheit oder Unbedachtsamkeit begangen), deren er sich selbst nicht bewusst war, im Gegensazze der mit Vorsas und Bewußtseyn begangenen. 19, 13. 14. Daher hielt er die Selbsterkenntnis gewissermaßen für unerreichbar, sofern sie nemlich alle, auch die unerkannten, schwachen Seiten beträfe 19, 15.

In dieser Hinsicht sah David und auch Andre damals viele trügerische und listige, falsche und doppelzungige, hinterlistige Nachsteller und net-

dische Verlaumder; und darum sind gerade solche Klagen so häufig in Davidischen Psalmen 4, 5, 5, 9, 9, 10, 16, 7, 12, 5, 4, 28, 3, 82, 2, f. Dahin gehört sogar das å mas hayopievod nunc homines animo nunc huc, nunc illuc divisi (Lauther: Flattergeister) 119, 115, oder vielmehr Menschen von wilden Trieben (Rosenmülter 5, 2507, homines effrenatis cupiditatibus).

Aus diesen angeführten Gründen ist also folgende niedere Ansicht von den Menschen, wie sie erscheinen, abzuleiten. Sie sind schwach. So! Nie werde der Sterbliche übermüthig - lass erkennen die Volker, das nur Menschen sie sind, 9, 20. 21. אכלש, המה mit Nebenbedeutung der Sch wäche, die also nicht auf ihre Kraft stolz seyn dürfen Neben אכרש hat auch der בן-ארם eine Nebenbedeutung von Ohnmacht s. 8, 5. Erdensohne. Hier konnte man es allenfalls noch auf auslandische Volker beziehen. b) Und 116, 11. ,, Ich sprach in meinem Zagen (also doch nur da, - im Angstgefühle - nachher ward, er beschämt, vgl: 5. sq.): בל־הארם לזכ es trügen alle Menschen." כזב von allem, was nicht zuverlässig ist, was unera Holmang tauseht, vgl. Jes. 40, 6. 8. - Ps. 62, 10. Die Menschen sind ein Hauch, unzureichen sind die Mächtigen (Vornehme tansehen oft die Hofnungen) und alle sind sie auf der Wage zu leicht (nemlich gegen den mächtigern Beschinzer - Gott). Ps. 146, 5. Vertrauet nicht auf Fürsten, auf Menschen, die nicht holfen konnen; und v.4. Ihr Odem hönet auf, dann kehnen sie zurük in Staub - heil. dem, der Gott vertrant etc. - Ps. 39, 5-7. Lass es mich fühlen, wie kurz mein Leben sey, wie ver-Binglich ich (6) במי בישר אם לבייהל בל ישום מלייהל הוא wie v. 12. 62, 10.

d. i. jeder Mensch, der steht und blüht, ist doch durchaus ein Hauch. (7) Wie ein Schattenbild läuft der Mensch thörigten Hofnungen nach. So Ps. 144, 4. and 103, 14. 16. heißt es: Gott-kennt wer schwaches (sussesses oder innres) Gebilde, erkenst uns als Staub. Der Mensch gleicht dem nichtigen Hauche, seine Tage fliehen wie ein Schatten. - Und v. 13. der Mensch ist ein Pilgrim, seine Tage gleichen einem unbeständigen Nomadenzuge, er ist ein Fremder, hospes. (vgl. 119, 19.) - Ps. 89, 48. 49. Kurz ist die Zeit, für die Gott Menschen schuf -מה-שרח, auf welche Leere, Lüge hin gründete er sein Daseyn'. Ps. 90, 3. Die Menschen führest du zurük zum Staube v. q. Alle umre Jahre vergehn wie ein Gedanke v. 10. - 103, 15. Mein Leben gleichet der Pflanze, einer Blume gleich blüht es (16). Weht der Ostwind darüber, so ist sie hin. - 94, 11. Jehovah (der - v. 10! - den Menschen Einsicht verlieh), kennt die Unternehmungen der Menschen. weifs, dass sie verganglich sind, (so hat er auch die-Macht, die Plane der Emporer zu vernichten).

Resultat: Betrachtet man diese Stellen über allgemeine Menschensch wäche im Zusammenhange,
so ist zwar die lezte nicht übertrieben, sondern wahr,
jedoch in einem sehr verschiedenen Sinne und Umfange behauptet. Entweder ist es die zussare Vergänglichkeit des Menschenkorpers und die
Flüchtigkeit und Ungewissheit des Menschenlebens,
oder es ist die Ohnmacht der Menschen, die nicht
helfen können, eben weil sie nicht auf ihr Leben,
oder nicht (besonders auch kecke ausländische Völker nicht) auf ihre Macht banen dürfen; oder es ist

ihre getäuschte (übertriebene) Hofnung. - Somach ist jene Schwiche mehr eine bedingte Beachranktheit im Gegensazze gegen gottliche Allmacht, Zuverlässigkeit und Untrüglichkeit. Kaum klagen die Psalmon einmal die Wesentlichen Schranken der Menschheit in der Bestimmtheit und Klarheit, wie Theophrant, an. Auch ist es keine ursprünglich moralische Schwäche, kein Erbübel und keine Erbsunde (wie schon Hasse 258. erkannte), soudern der lebendige Abstand gegen Gott, dem allein Grosse. vorbehalten ist. Darin, dass der Mensch so erscheint, fand man also zugleich eine Art von unvermeidlicher Nothwendigkeit, dass er so seyn müs-4e, weil er Mensch und nicht Gott ist. Selbst die gewohnliche Hauptstelle von der Erbsünde Ps. 51, 7. "Mit Missethat bin ich geboren, mit Sünde trug mich meine Mutter" sagt nichts aus, als ein affectvolles Gefühl Davids von so grosser Unzufriedenheit mit sich als einem verhärteten gebornen Sünder, d. i. seit lange - ja von früher Kindheit her - mit einem Samen von unreiner Neigung Behafteten (Bauer Moral des A. T. 1, 225. f.) (Soboles cum peccato, i. e. pec. cato iam infecta, in lucem editur - peccato inquinatum fovit mater - schon bei der Zeugung durch Sinnlichkeit entstanden Rosenmüller, p. 1103. h. l.) Gott - unser Bildner - kennt auch sein Gebilde am beeten, und behandelt es am schonendsten.

Dagegen ist eine höhere Ansicht des Menschen und seine unverkennbare Auszeichnung den Psalmen nicht ganz fremd.

Diese ist sichtbar Einmal schon in den Vor-

# also Pritte Periode Devides Pselman.

hoyahs, als die (freiligh mehr politisch: als montilisch), Gerechten und Rechtschaften mit einem ihnmen ausschliessend, wohlwollenden Schungotte opp. mm, mm, barbari, 9, 16. So dpricht Rec. 14. nicht von einem allgemeinen sittlichen Verderben; sondern blos: von einer gegen: das Jehovahvolk feindlichen Nation, die jenes aufreiht, ein 4 hänigtes Geschlecht, das Jehovah nicht für Gett erkennt.

Sodann gewinnt der Mensch bei der Vergleichung mit den starken Thieren. Der Verach-, tete gleicht dem Wurme; keinem Menschen 22, 7. als Manne (נראראיש), Er wird aufgefordert, milder als das hartnackige unbandige Ross und Maulthier zu seyn 52, 9., sich nicht thörigt zu harmen, glaich dem Thiere, 73, 22. בהמרה היאי עסך instar bestiarum reputatus sum apud te - nemlich an Einsicht. ליא ארען, non intelligebam, ich war בער brutus et stultus) der Mensch muß also ein verständigeres Betragen zeigen. Auch ist - nach 147, 10. 11. nicht Rossesstärke, wilde Heldenkraft, der Israeliten dem Jehovah so werth als demuthige Gesinnung. Heroische Manneskraft und Tapferkeit war also wenigstens in spatern Psalmen nach dem baby-Ionischen Exil, etwas Thierisches, nichts Reinmenschliches.

Doch der Mensch maßte auch schon als ause gezeichneter Liebling der Gottheit (wenn auch nicht als Bild derselben, wie die frühen Menschen als Bilder der ihnen nähern Gottheit) des Schöpfers der Erde, sich erhaben fühlen. So verherrlicht ihn David (wenn auch nur Einmal in den Psalmen, und nur Er —) im 8. Ps. Jehovalis Ruhm sichert schon

schon zur Beschämung der Uebermuthigen des Kindes und des Sauglinge Lallen v. 5. Betrachtet man die · leuchtenden Sterne, die Gott am Himmel schuf v. 44 wie fühlt eich dann in diesen erhabensten Naturscenen der sonst so schwache Mensch? (so wurde ich das im 5. V. vorkommende warn und umschreiben, wie derselbe Contrast 144, 3 vgl. 4. steht). Schon diese Benennungen zeigen auf den Abstand des Menschen von den erhabenen Sternen hin, um in dem Folgenden ihn, erst als niedrig und klein und unbedeutend dem Gefühle nach gedacht, durch eine andre Vorstellung desto mehr zu erheben. Durch diese meine Ansicht kommt die schöne Wendung ganz ungezwungen heraus: der Mensch ist klein gegen andre Naturkörper. doch groß in Gottes Augen. Was ist denn denke ich - der arme Menschensohn, dass du ihn berüksichtigst und so heachtest! - Donn, v. 6., nur Wenig hast du ihm vom Gewicht der Gottheit (der Elohim Gen. 1, 26.) fehlen lassen, mit Ruhm und Hoheit ihn umkleidet v. 7. herrschen lässest du ihn über deiner Hande Werk, Alles unterwarfst du seiser Herrschaft v. &., (Alles, d. i. alle Thiere): Schaafe, Rinder und Gewild 9. Vogel, Fische, was durch Meeressluthen geht. - So konnte wohl ein glüklicher König, wie David fühlen! Ihm gab er ein blühend Land zum Eigenthume, ihm seinem Lieblinge, 16, 5, 6, 9. Ihm sezte er das Diadem aufs Haupt und bestimmte ihn auf immer zu seines Segens Gegenstand 21, 7.

Auch konnte man des Menschen Zustand bereits ide alisch in Gesingen auszubilden anfangen.

Psychol. der Hebräer.

L Und zwar nicht nur selig und in immerwährender Blüthe 1, 5. 44, 3., sondern auch sittlich, für eine reine Menschheit. Dahin gehören alle Stellen, wo dem Menschen ein reines Herz als erreichbar zugetraut wird. Schon 18, 21. kommt Reinigkeit der Hande (בר ידי) für (vgl. 26, 6.). Unschuld oder Gerechtigkeit oder Rechtschaffenheit (im ersten Gliede) vor (fast wie bereits Gen. 20, 4. nordcer integrites animi mit במין כפי verbunden war). Vorzüglich wird Ps. 24. auf die Frage: Werdie geweihte Zionsburg betreten dürse v. 4. geantwortet: Der. der reine Hande (unbellekt von Blut und Raub) hat (נקר כפום) und reines Herzens ist (נקר כפום), d. i. nicht blos keusch, sondern auch aufrichtig und flekkenfrei) und der keinen Meineid schwört. Ein solcher reiner Mensch wird als Gettgefalliger betrachtet. Eben so Ps. 73, 1. Gütig ist Gott den Israeliten, den Herzensreinen (לברי לבל). Eben dort heißt v. 7. 327 das Herz, das Plane ansströmt. Und 119, 9. Wodurch wird ein Jüngting nan, d. i. rein bleiben? Mundabit viam suam, d. i. seine Lebensweise unbeflekt erhalten? (durch Haltung göttlicher Gebote) vgl. Spr. 20, 9. 11. הכה rein seyn. Ps. 51, 6. Diese Reinheit ist'im Ganzen doch noch mehr Legalität (Unbescholtenheit, Fleckenlosigkeit - etwas Negatives-Unschuld) als besonnene Ausgeprägtheit des Menschen als solchen.

Von Menschenbestimmung nur noch Ahndungen! Dass Glük zwar noch der allgemeine Wunsch, aber doch allein nicht dem Menschen bestimmt seyn könne, erhellt

aus dem Glauben aller Psalmendichter, dafa es doch nur dem Frommen zulezt wohl gehe. dass das Glük unsicher und nur der Gottesverehrer geborgen sey. Selbst das lange Leben war nicht mehr das der Patriarchen, auch nicht so ruhig mehr Ps. 90, 10. Und Ps. 89, 48. "Erwage Herr! wie kurz das Glük des Lebens ist, wie kurz die Zeit, für die du alle Menschen schufst. Selbst Fürstenglük war nicht mehr das hochste 82, 6. 7. "Zwar sprach ich: Ihr sollt Götter seyn." des höchsten Söhne (nemlich Ex. 22, 7.8.) Allein v. 7. ihr sterbt wie andre Menschen, und fallt wie jeder andre Fürst." Und 146, 3. 4. "Verlaßt euch nie auf Fürsten, auf Erdensöhne nie, Sie können euch nicht helfen! v. 4. Sie horen auf zu athmen. Sie kehren wieder hin zur Erde, und dann ists aus mit ihren Planen. - Auch sah man wenigstens späterhin, dass Glük ohne Weisheit, Thorheit sey. 49. 21. Der Mensch im Glük, doch Weisheitsleer וכא ויבי) nec simul recto iudicio praeditus) ist gleich dem Thier, das man erwürgt! (מבהמה) Die jezt bemerkbarere Kürze des beunruhigtern Lebens wizzigte die Menschen. So 90, 12. lehr' uns unsre Tage zählen, dass weise werde unser Herz (eigentlich das lehre uns - unsre Zeit auskaufen). - Dahin eine Ahndung von Besserung der kommenden Geschlechter 78, 4. f. Auch spate Enkel sollten Gottes National wohlthaten nicht vergessen, nicht ihren treulosen Vatern gleich werden, sondern sein Gesez erfüllen. - Dahin die Sorge für die ungeborne Nachwelt 102, 19. (in einem späteren Ps.!) "Man zeichne dies für die Nachwelt auf, damit die noch ungebornen Nazionalen den Jehoyah preisen." Selbet **10**4

der spätere Wansch; Ps. 104, 35., daß die Sünder auf Erden vernichtet würden, verräth neben Unmuth auch einen Wunsch der Reinigung der Erde. Dahin die Bilder des künftigen goldnen Alters Ps. 85, 9. f. wo ein Orakelspruch der Nation Heil verheifst, wenn es nicht aufs neue sich der Thorheit äberläßt. Die aus dem Lande verschwundenen Tugenden kehren wieder v. 7. Da werden Treu und Redlichkeit einander sich begegnen, Aufrichtigkeit und Eintracht sich umarmen. (Die alten Treu und Glaube sollen wiederkehren; vgl. Horat. Carm. saec. v. 56—60. Jam fides et pax et honor pudorque Priscus et neglecta redire virtus Audet apparetque beatapleno Copia cornu).

Menschenursprung und Menschenkörper. Schon Hasse rechnete es zur Davidischen
Mythologie über den Menschen (S. 347), das nach
Ps. 159. der Mensch als Keim am geheimen Orte
gebildet ward. Schon ein Ausdruk für Embryo. —
Dahin die seltnere Bedeutung von phi, eigentlich ein
Klumpen, truncus resectus. v. 16. So hatte die Sprache des Davidischen Zeitalters auch schon einen bestimmten Ausdruk zur Bezeichnung einer Fehlgeburt,
abortus des gebährenden Weibes pp. 7, 15. vgl. 58,
q. O hätten sie, wie Fehlgeburt, hand die Sonne nie
gesehn. Ein setter Korper (was obesum, state Leven.)
119, 70. bezeichnete auch damals schon ein pingue
ingenium.

Zur Pathognomik: Kopfschütteln und Mundaufreissen, Gesichtverziehen des Verhöhnenden 22, 8. und 44, 45: (Davidisch!) Das Gliederzittern vor dankbarer Freude 35, 10. Das gebükte Haupt des Trauernden minu 35, 14. Das Zähneknirschen des schadenfischen Nachstellers 35, 16. 37, 12. Das trübe erlöschende Auge des Aengstlichen und Ohnmachtigen 38, 11. Das Hervortreten des Auges im Genießlustigen. 73, 7.

#### Zustände

des Lebens, des Menschen, der Seele.

Die Lebenshandlungen des Menschen sind liegen, schlafen, erwachen 3, 6. 4, 9.

Schlafen 76, 6. 121, 3. 4. Die Tapfern schlummern hin in Todesschlaf. Somnus sunt, heißt es 90, 5. d. i. instar somni evanescunt. Schlaf war aber auch Bild der Sorglosigkeit, die sich nicht unruhig abmüdet 127, 2. (Seinen Freunden gibt ers schlafend); der Unthätigkeit (sogar von Gott) im Gegensazze des — auch von Gott dichterisch kühn gesagten — 44, 24. 121, 3. 4. Erwachen eines Heltden nach einem Rausch 78, 65.

Das plözliche aufgeschrekte Erwachen aus Tranmen war schon ein bekanztes Bild geworden. Ist das Traumgesicht vorüber, dann schwindet sehnell das Staunen 73, 20.

Gleich den Träumenden, d. i. den Uebermschten waren wir bei dem Glük der Heimkehr ins Vaterland 126, 1. Dubing, d. i. wir waren so froh übertrascht, und befremdet, daß wir nicht an unser Glük glauben wollten und zweiselten, ob es wahr sey. vgl. Gatacker Adversar. Miscell. 2, 10, p. 525. Aehntliehe Stellen der Alten.

## 166 Dritte Periode. Davids Psalmen.

Mehrere unnatürliche, sowohl theoretische als praktische, psychologische und moralische Zustände wurden beobachtet.

Schon wird eine Doppelseite des Menschen, der Schein von der Wirklichkeit unterschieden. der Widerspruch in den Heuchlern, den Falschen, die zwischen Wort und That schwanken (ausser den oben S. 156. a. E. angeführten) 56, 4. fromme Miene, 50,:16. 17. Frevler führen das Gesez und Gebot Jehovahs im Munde und verachten es doch. 55, 22. Sein Mund ist glatt wie Milch, und doch in seinem Herzen Krieg, weit fliessender als Oel, sind seine Reden und doch gezükten Dolchen gleich. Selbsttauschung des Sichern (Glüklichen) 10, 6. Ich, denkt er, wanke nie, Ich, den kein Unfall traf, wie 30, 8. so wie gefühlloser Rebellen, die nicht zur Erkenntnis kommen 14, 4. Ihnen wird entgegengesezt der Aufrichtige der seine Schuld nicht verhehlen will, sondern offenherzig bekennt 32, 2, f.

Die Schilderung einer schwindenden Kraft des Körpers und Geistes vor Kummer und Harm, 51, 10. 11. Gefühllosigkeit andrer gegen das Gesez 119, 70. — Hon valde languidus, (verb. comm. Jes. 16, 8. 17 languor, 41, 4. (verb. comm. vgl. Hiob 6, 7.).

Thorheit und Wahnsinn. Jede Frevelthat nannten die Hebraer eine Thorheit, כבלה, da keine ohne einen Irrthum begangen wird. So auch insanus für homines perditissimae mentis. So nach den besten Auslegern (Rosenm. Schol. h. l. p. 121.) 5, 6. 73, 3. 75, 5. Im andern Gliede sind sie rur seur seur seur bru-

## Seelenkräfte.

Sehr wahrscheinlich wird auch in den Psalmen, wie unstreitig Gen. 49, 6. (im andern Gliede wm) für Seele מבור , als das theuerste, das der Mensch liat, gebraucht. So 7, 6. (wo im ersten Gliede ebenfalls wm und an steht). So 16, 9. wo מבות als Siz der Freude gleichbedeutend ist mit של opp. מבות Eben so 30, 15. celebrabit te anima mea (denn es ist mit של opp. אונים hier zu denken, wie es sonst immer vorkommt). So schon 3, 4. effectu posito pro persona efficiente s. auctore. — 57, 9. Evigila מבות 108, 2. (dieser Ps. ist aus Ps. 57. geschöpft).

### 168 Dritte Periode. Davids Plalmen.

ench בים 16, 21. (בְּיבָּשׁ שוֹפְ בְּשֹׁהְ Eine große Freude ist es vor dem Angesicht, d. i. unter dem Augen Gottes, in seinem Tempel wandeln;) Und יון, 5. ne lebantur ישטף passus i. ב. בעלים, pedes mei, daß ich nicht sündige. — So 103, 1. 2, "Meine Seele lobe den Jehovah" (ישמי בעשר). Selbstheherrschung (Gewalt über sein Ich.— sein Selbst) wird mit der allmählichen Entwöhnung des Säuglings von der Mutter verglichen Ps. 131.

Bemerkungen zu den einzelnen Seelenvermögen aus den Psalmendichtern:

### 2). Zum Erkenntnistermögen.

Sinne — deuteten dem Hebräer immer zugleich auf die hohere Erkenntnis. So 40, 7. werden die Ohren als Oesnungen vorgestellt, durch welche etwas zur Seele dringen kann (vergl. Platons Menon K. 7. Cic. Quaest. Tusc. I, 20.): "Du hast mir die Ohren durch bohrt" sieht also sür: Ohren geösnet, d. i. gemacht, dass ich höre, dich und deine Ossenbarung, dass nicht blosse Opser dir gefallen; ich höre — also eine Ossenbarung (Er-sahrung) durch den Sinn! (vergl. Jes. 50, 5. und besonders 1 Sam. 20, 2. 22, 15.) Hier steht also das Ausgraben des Gehörganges für Mittheilung der Gelehrigkeit.

94, 9. "des Ohres Schöpfer soll nicht his fen? Nicht sehen, der das Auge schuf.". Der dem Andern Einsicht gibt, sollte selbst meht Einsicht haben? Hier sind also auch der Gottheit Sinne beigelegt, aus einem Schlusse von dem Menschen, doch natürlich in einer prägnantern und feinern Bedeutung, feinere, tiefere, durchdringende Sinne. (Er, der unsre Bestandtheile kennt, weiß, daß wir Staub sind etc. 103, 14.)

19, 9. "Der Gottheit Aufklarung und Vor--schrift erleuchtet blöde "Augen - פאירת עינים illustrans oculos, gleichsam Dunkelheit entfernend. , So 13, 4 schon - יציבי illumina oculos meos, mache heller meinen bisher getrübten, durch Leiden verdunkelten Blik. vergl. 34, 6. Augen, die nach Gott blicken, כהרה werden heiter. Merkwürdig ist Benennung und Beurtheilung des Augapfels. So wie das romische pupille, eigentlich ein Kindchen oder ein Miniaturbild von einer Person als Bild im Auge bezeichnete, so 17, 8. אישון (eniweder מישפוס, homunculus oder das Dunkle im Auge) und בח עין (entweder Tochter des Auges oder Bild im Auge oder Thur des Auges s. Rosenm. 1, 414. f.). Sinn: "Schuzze mich wie deinen Augapfel."

Gedächtniss. — In das Herz verstecken

num pox) für sorgfältig auf bewahren, reponere, condere 119, 11. vgl. Spr. 2, 1. 7, 1. Es ist da von

Grundsäzzen die Rede, die Jehovahs Gesez eind. In

diesem Lernen ist doch mehr Selbathätigkeit angedeutet als in dem andern frühern Ausdruk 40, 9.

"Dein Gesez von pron in medio viscemm meerum,
oder: es ist in meinem Herzen. Eingeweide steht
also für num wie Hiob 38, 36. Jer. 31, 33. oder es
beziehet sich auf die Vergleichung des Essens mit

### 170 Dritte Periode. Psalmendichter.

dem Lernen, des Unterrichts mit der Speise. Als Spur einer einfachen Mnemonik — eines Merkmals m der Hand s. 10, 14.

Dichterphantasie ward so beschrieben: Mein Ohr horcht auf ein (gleichsam himmlisches) Lied (neigt sich zu einem Maschal hin), ich thue es zur Harfe kund — 49, 5. Die dichterische Begeisterung lauscht also gleichsam einem fremden Liede.

Auf ähnliche Art deducirte man auch Verständigkeit. Gott ist Lehrer der Menschen, er lehrt sie Einsicht (מבולפר אדם דער 10.) 94, 10.

Die Gedanken schweisen (übermüthig aus) - בבי 73, 7. (nach Reinhard soll es überstromende Leidenschaften bezeichnen).

Jehovahs Gesez wurde als stufenweise zur Weisheit erhebend beschrieben Ps. 119, 98-100. Du machst durch dein Gebot mich klüger als meine (es oft vergessenden) Feinde, (99.) verständiger als alle meine Lehrer (von aussen her) (100) noch einsichtsvoller als die Greise. - Dies war' also der hochste Grad der Verständigkeit, welcher (v. 100.) dadurch bezeichnet wird, dass das Gesez auch a usgeübt werde. So 111, 11. "der erste Schritt der Weisheit ist Scheu gegen Jehovah (ראשית חכמה יראת יהוה), und allen, die seine Gesezze üben, ist eine gute (praktische) Einsicht (שוכל פוב שובל פוב eigen. how ist namlich - eigentlich 1) fest seyn und werden; 2) fest und reif in der Gemüthsrichtung und so klug, nicht schwankend - wie 2, 10. 14, 2. Daher 500, welches wieder mehr intelligentia als intellectus ist. So 111, 11. (eine feine Klugheit — wie Luther übersezte

Uebrigens wurde Nachforschen als sehr schwer betrachtet 73, 16. "Ich nahm mir vor, genauer zu untersuchen, doch es war עמל labor s. ' molestia nach meinem Urtheil - etwas sehr Schwieriges und Lästiges. Man übersezt in den Psalmen mehr Stellen dieser Art sogar durch Vernunft. So Kühnöl 14, 2. "Jehovah blikt auf des Staubes Sohne, ob noch irgend einer der Vernunft gehorche und Jehovens achte" (Reinhard: ob Jemand richtiger denke als die Atheisten). steht aber blos: Jehovah untersucht die Menschenkinder: היש משכיל, ob es einen Weisen, d. i. einen praktischen, einen Unverdorbenen und Guten gebe, der nach Jehovah fragt? - So 56, 4. (Reinhard:) , Das was der (Heuchler) spricht, ist Tük' und Falschheit; Vernunft und Tugend sind ihm fremde" - vielmehr: er unterläßt es לחשביל verständig zu seyn zum Guthandeln, d. i. seine Klugheit nicht zur List, sondern zur Tugend anzuwenden.

## 2) Zum Gefühlsvermögen.

Dies war in Davids Zeitalter und noch mehr in seiner Persönlichkeit zwar nicht eben mehr gebildet, wohl aber reizbarer, aufgeweicht und mamichfaltiger erregt. Daher der Reichthum an Beschreibungen und Ausdrücken des weichen, sich reichlich ergiessenden Herzens, das oft im Affect zu Gott sprach.

### 172 Dritte Periode. Psalmendichter.

Das tiese unergründliche Herz, 64, 7. bezeichnet eine tiesere Bosheit. (vgl. Jer. 17, 9.) Eigentlich Et intimum viri et cor viri i. e. uniuscuiusque hostium meorum est profundum i. e. die
Schlauheit und Bosheit der Feinde ist unersorschlich.

Wie man einen verschlossen gehaltenen Affect beschrieb; zeigt 59, 2. f. "Ich wollte meinen Mund verschliessen, so lang ich glükliche Verbrecher sehen würde. (5.) Nun schwieg ich ganz, allein es wütete der Schmerz in mir. (4.) Da glühte mir das Herz, da loderte mein Eifer auf, da brach ich aus in Klagen."

Nieren, als Siz der Affecten gedacht oder gefühlt —, stechen und treiben an, 16, 7. "Ich fühle
mich in meinem Innern getrieben, dich zu preisen.
Nach 6, 4. אמי לברלה מאר , anima mea valde conturbata est. 22, 15. 16. "Zu Wachs wird mir des
Herz (בל) und schmilzt im Leibe (Umschreibung
des Furchtsamen und Muthlosen). Vertroknet ist
meine Kraft."

Das starke unangenehme Gefühl wird noch mannichfaltiger ausgedrükt. So 25, 17. ein enges Herz opp. dem weiten (erweiterten, Jes. 60, 5.), welches Zufriedenheit ausdrükt. — So ein zetbrochenes Herz für ein trauriges und muthloses (wie frangi gebraucht ist,) 34, 19. בשברי-לב, fracti corde. 147, 3. 51, 19. ist von einem wehmüthigen und reuevollen Herzen die Rede — בשבי-בל und היה בישור. — Ein verwundet Herz 109, 22. לבו חלים. בישור בישו

Hos. 9, 16.) Omnes corporis vires absumuntur. vgl. 22, 15. — es schmilzt wie Wachs, 22, 15. 16. Die Betrübnis gleicht dem Sauern, dem Stechenden, γρηση, μπαρκ. 73, 21. — Der Harm ist und spricht nicht, 35, 13. verzehrt des Geistes Kraft 142, 3. 143, 4. Der Schmerz 39, 3. 55, 3. 69, 21. eben so — starker Kummer παρκ, Ps. 6, 7. "ich bin von Seuszen matt, mein Bette schwemm ich jede Nacht, und meine Lagerstätte zerfließt von Thränen. — Vordruß, v. 8. dud, Verdruß an meiner Feinde Neigung, macht, daß mir die Gestalt verschwindet. — Nagender Kummer 13, 3. 25, 18. — Angst und Wehen der Gebährerin 48, 6. Leiden der Menschheit, 73, 5.

Einzelne starke schmerzliche Gefühle. Furcht, מנורות, 34, 5. 88, 16. בוער hilflos bin ich und zitternd sterb ich fast. — Schauder, 55, 6. המצום. — Furcht und Entsezzen — kaltes Ergrauen fassen mich — Schrecken, 58, 9. בוב — ich erstarre ganz zermalmt.

Aber auch die angenehmen Gefühle hatte man beobachtet und genauer bezeichnet. — Freu'de bewirken Jehovahs Gesezze 19, 9. aber auch das Unglük dessen den man haßt 55, 21. und umgekehrt v. 37. — Man prieß die Furchtlosigkeit, 27, 1. 3. 112, 8. — Man erhob das Glük der Hofnung 9, 19. 34, 1—6. (vgl. Rosenmüller Scholia zu V. 6.) sie täuscht nicht immer, besonders aber die religiöse, auf Gott gegründete, deren Lob fast jeder Davidische Psalm in den mannichtaltigsten Bildern verkündete, und die eben als solche zum Vertrauen wird. — Muth ist die darass hervorge-

hende Gesinnung 40, 15. — Reifst sich das Vertrauen heraus aus der Verblindung mit der Hofnung auf Gott, so wird es Uebermuth 36, 12.

7782 557, — der Fuß des Stokzes und noch bildreicher 59, 13. verstricken wird ihr stokzer Frevel sie, mit Meineid und Verläumdung prahlt ihr Mund. — Daher wünscht man sieh das Gegentheil 131, 1. 5.

Das Herz (als moralisches Gefühl — Gewissen) mahnt zu etwas, 27, 8. — Du hiessest es, so spricht mein Herz, von dir verlange ich also Hülfe. (vgl. 1 Sam. 24, 6.) Eine innere Stimme erhebt sich 81, 6. doch welche innere Stimme tönt an mein Ohr. Ein gutes Gewissen, wird 52, 1. f. als grosses Glük beschrieben. Ein reuevolles Herz 51, 19. Schaam — d. h. Béschämung und Schande wird häufig den Feinden gewünscht, z. B. 85, 17. 18.

Natürlich hatte man auch schon die Affecten beobachtet und bezeichnet.

Zorn ist Feuer, 74, 1. 80, 5. "warum dampst wider deine Heerden, die du weidetest, dein Zorn. Unwille — 39, 4. Beides wird häufig und auch langwierig Gott zugeschrieben 56, 2. 3. — Neid 37, 1. 18. Sei nicht unwillig auf der Bösen Glük, beneide Uebelthäter nicht. — Der Eifer verzehrt, 69, 10. — Wuth 56, 3. 58, 5. ihr Wüthen gleicht der Wuth der gistigen Schlange.

Zum Begehrungsvermögen.

Die Begierde des Pobels wird von dem Begehren der Bessern unterschieden. Ps. 17, 14. der Pobel (Dunn) dieser niedern Welt: ihr ganzes Glük ist dieses Leben; und füllest ihren Bauch mit Gütern. — Der Magen galt dem Hebrier viel; daher ist ihm Brodt 105, 16. ein guter Stab. Starkes Hängen am Sinnlichen war Krankheit der Zeit 62, 11. — Der Wunsch spricht sich sehr bestimmt aus 35, 21. und v. 25. Er zeigt sich als Sehnsucht 25, 1. 42, 2. 3. 63, 2. 73, 26. 84, 5. 119, 20. 137, ganz. Er wird brennendes Verlangen Ps. 23, 2. 3. — Eigensinn der Menschen 81, 13. und Starrsinn 95, 8. sind beobachtet.

#### Lebensalter.

Gott bildet im Mutterschoofse, 103, 14. 159, 13. 14. führt heraus aus der Mutterschoofse 22, 10. 11. Sünder werden als solche gebohren 51, 7. 58, 4. als Lügner sind sie aus ihrer Mutter Leib gekommen. Sänglinge sprechen Gottes Ruhm aus 8, 5. (die orientalischen Kinder wurden freilich länger von der Mutter gesäugt.) Ein Kind ist gelehrig 34, 12. — Entwöhnte Kinder sind schwer zu beruhigen 131, 2. — Von Jugend auf erzieht Gott und schüzt auch das Alter, 71, 17. 18. Du hast mich, Jehovah, von Jugend auf erzogen und auch im Alter, bei grauem Haar verlässest du mich nicht. — Vaterliebe gegen seine Kinder ist zärtlich 103, 13. — Gram macht veraltern 6, 8. — Aber auch einer Verjüngung ist das Alter fähig 105, 5.

# Psychologische Ausdrücke aus den Psalmen.

Hier soll nicht sowohl ein vollständiges psychologisches Lexikon Davids, Assaphs und der übrigen Psalmendichter gegeben werden, als vielmehr die seltnern theils eigenthümlichen psychologischen Ausdrücke, theils verba communia theils verba propria. Freilich werden sie verschieden erklärt; viele sind auf ein späteres (chaldaisches) Zeitalter abzurechnen.

## 1. Zum Gefühlsvermögen

# Vergnügen.

Prov. 27, -17.

Construction bei David 1, 2, 16, 3, 5, 5.

Prov. 27, -17.

Construction bei David 1, 2, 16, 3, 5, 5.

Prov. 27, -17.

Construction bei David 1, 2, 16, 3, 5, 5.

Prov. 27, -17.

Prov. 27, -17

#### Unlust.

(n heemantic. habet signif. recipr.) 119, 28. Prov. 10, 1.

ובצר, in der Bedeutung: angetigen, Davidisch 9, 10. 10, 1. 51, 8.

#### Furcht.

סגורה, Furcht, das, was Furcht erwekt 34, 5. Prov. 10, 24.
Jes. 66, 4.

פרר כד, jemanden fürchten; von Gott, verehren, 22, 25. 53, 8. So ירא אל, Gott fürchten, religiös sein; דער, גיל, Gott fürchten, religiös sein; דער, הער, 11. 14, 4. 22, 25. Dahin das Bild ירא, Goburtsschmerzen empfinden, sittern, wie eine Gebährende 10, 5. 51, 7.

40, 5. 87, 11. 89, 4. Jes. 30, 7.

### . Hofnung.

ann, 39, 8. Prov. 10, 28. 11, 7.

### Eigenworter.

ביר, als Synon. von ב', pericardium 17, 10.

ביר, Seelensturm, Kummer 5, 2. 39, 4.

ביר, — a. oben unter Furcht.

ביר, — in Ungewisheit sein, sich nicht zu rathen wissen 88, 16.

ביר, — eigentlich schwarz — daher unglüklich, sehr elend, 10, 8. 10.

ביר, Weich, angenehm, süß sein 119, 103.

ביר, Hofnung 119, 116. 146, 5. von ביר, voraussehem 119, 166. 145, 15.

## 2. Begehrungsvermögen.

חנה, Neigung, Liebe, im Plur. 77, 10. von הוכה, sich hinneigen Genes. 43, 29.

באב ל-, zu etwas geneigt, aufgelegt sein 119, 131.

אמה, heftig verlangen 119, 40. Daher מאכה, ein brennendea.
Verlangen 119, 20.

Psychol, der Hebräer.

ימארי, das Verlangen, passiv, der Gegenstand, auf den das Verlangen gerichtet ist 140, 9.

สมอง, ängstlich verlangen, (es entspricht dem vorhergegangenen

חשרת, -- die Begierde, eigentlich das Schnappen der Lippen nach etwas 21, 3.

באילבים, — yon לאון, der Hochmuth — Hochmüthige Ps, 123, 4.

Dies sind sämmtlich Eigenwörter. Die Mehrzahl fällt in die Psalmen aus einem spätern Zeitalter; sie waren also wohl neugebildete.

#### Kraft.

ורל, Mannesstärke, Körperkraft 88, 5. Daher sind zwei Haparlegomena eutsprungen: אילואו, 22, 20. mein starker Beschüzzer, und אול, 73, 4. ihre Körperstärke bleibt ungeschwächt.

Stärke seinem Schuzvolke. — Dies Wort ist aus der Etymol.

DYV, Jes. 40, 9. und dem 77 Heemantie. sehr leicht zu erklären.

## 3. Erkenntnisvermögen.

now, vergessend 9, 18, Jes. 65, 11,

wort von David (nach Hafre Idiogn. 378.). Davon sind gebildet: 17127, das Nachdenken 49, 4.

הבים, Bewegung des Herzens, Ueberlegung 5, 2. (vergl. hier besonders Rosenmüller in den Scholien zu d. St.) 39, 4.

tes Nachdenken 19, 15. 9, 17. 92, 4. Thren. 3, 62.

18, 21. — Dies Wort bezeichnet die Aeusserungen aller heftigen Leidenschaften.

Auch für dieses Seelenvermögen kommen mehrere Bezeichungen in die Klasse der Hapaxlegomenen, wozu schon einige der augeführten Derivaten von הבה gehören.

הנה, - das Phantasiebild 90, 10.

DDT, ein Erdachtes, ein Plan 140, 9. von DDT dichten, erdenken 17, 3.

משחנה, (cum termin. augm.) aus dem chald. Zeitalter: Rathschläge des Hérzens 146, 4. — verwandt mit dem Worte השחו (von ששח), im syr. und chald. — überlegen, bedenken Dan. 6, 4. Jer. 18, 12. Jes. 55, 7.) Hiob 12, 5.

שרעם , בשרעם, בי Gedanken, die das ganze Herz erfüllen, 94, 19. 139, 23.

won das Subst. won. die Untersuchung, Prüfung.

757, neidisch beobachten; wird einmal sogar den Bergen zugeschriehen 68, 17.

An merkung. Bei der Benuzung dieser psychologischen Wörtersammlung sind durchgängig Hasse in seiner Idiognomik Davids und Rosenmüller in den Scholien zu den Psalmen zu vergleichen. Es ist sonderbar, dass Hasse bei seiner Ausmerksamkeit selbst auf die Elemente der Davidischen Sprache doch die Hapaxlegomenen nicht bemerkte. Von Rosenmüller sind nur wenige, wie 702 Ps. 119, 105.

#### Salomo

1015-975. vor Chr. also kurz vor und mit Homeros\*).

Ist wohl Salomo viel von David unterschieden, der Sohn von dem Vater? Und wer von ihnen mochte das Menschliche reiner ahnden und fühlen, oder wirklich denken?

Salomo, früh der Liebling eines königlichen Vaters, der erste Sohn von dessen Lieblingsgemahlin, in Ruhe und Ueberfluss erzogen, früh an das Hosleben gewohnt, so seine Phantasie früh gewekt, sein Gefühl und Geschmak verfeinert mithin schon darin ganz anders als David -; nicht mit dem Charakter der Tapferkeit, vielmehr geht hier die davidische Weichheit in Weichlichkeit über. Was der geistvolle Vater durch sich selbst und sein-Schiksal mehr noch als durch einen Samuel wurde, das ward der ursprünglich minder erfahrne und geübte Salomo mehr durch Ueberlieferung. stellt er ein Beispiel der verseinertesten Bildung auf. deren ein Hebraer fahig war. Seine Erziehung war (nach Ewald) für damals eine Treibhauserziehung, eine vorzeitige Bildung, daher sein Luxus nicht blös im Geniessen, sondern auch im Wissen, wie sein übersattes Alter.

<sup>\*)</sup> Ausser der hier benuzten Geschichte der hebr. Nation von Bauer Th. 2. S. 284. f. und Niemeyer's Charakteristik Th. 4. ist auch J. L. Ewald's Salomo. Versuch einer psychologisch-biographischen Darstellung, Leipz. und Gera, 1800. 347. S. gr. 8! (Ergänzbl. 3. Jahrg. I, N. 72.) zu vergleichen.

Nicht erst im 3osten Jahre, wie David, sondern kaum 20 Jahre alt, kam Salomo zur Regierung; nicht zu einer unruhvollen, ungewissen Herrschaft, sondern zu einer schon befestigten; nicht als Nachfolger eines Feindes, sondern eines ihn liebenden Vaters. Unter diesen Umstanden kam er mit höhern Bedürfnissen des Friedens und mit mehr Gelegenheit, der Künste des Friedens froh zu werden, auf den Thron als sein Vater. Bei dem Drange von Geschäften und Unruhen, in denen sein Vater lebte, konnte er fast keinen Theil seines Lebens der Betrachtung widmen. Desto mehr konnte Salomo das erfahrungsreiche Leben seines Vaters - eine wahre hohe Schule für ihn, - mit der vielfachen eignen Gelegenheit, seinen Beobachtungsgeist anzuwenden, verbinden. In ihm war die Geniesslust und der Sinn für Glanz noch mehr gestiegen, und so der Grund zu der ersten Art von beschaulichem weichlichspielendem Leben, zu Rathselaufgaben und wizzigen Vergleichungen der Lebenserscheinungen gelegt. Gewise erfuhr und fand auch Salomo in seinem innern Leben mehr und verschlungenere Rathsel als David in seinem aussern, blos tumultvollern, aber kräftigern und gleichmässigern. David war, kindlicher und darum praktisch . weiser.

Im Voraus liesse sich von Salomos Menschenkunde etwa Folgendes vermuthen: — Salomo hatte mehr Kenntnis der grossen Welt, wie sie sich etwa in einer glänzenden Hauptstadt drängt, wie sie im Luxus gedeiht — David mehr Volkskenntnis, wie er auch mehr Volksliebe hatte. David umfaste ferner die Israeliten mehr mit einem zurtlichen Gefühle, der stolzere Despot Salomo mehr mit einem verweichlichten, melancholischen, wozu mehrere Verbindungen mit Ausländern und Verwöhnungen durch sie kommen mußten.

Wenn indess David als Hirt von der Natur mehr in ihren erhabenen Scenen gerührt und begeistert wurde, so konnte dagegen Salemo mehr A zu einer ruhigern Beschauung und zu einer allseitigern detaillirtern Betrachtung derselben angezogen werden. Merkwürdig ist in dieser Hinsicht ein Datum 1 B. Kon. 4, 31-33. (1, 5, 10. 11. nach der hobraischen Abtheilung.) welches freilich in einem etwas enthusiastischen Tone der Sage oder des Analisten wiedertont: An Salomo's Weisheit reichten nicht die Dichter Heman u. s. w. - Seine vielseitige und praktische Erfahrungsweisheit und Menschenkenntnis ward so berühmt, dass sie zum Sprüchwort ward. Man zählt von ihm, heisst es weiter, drei tausend Sprüche und tausend und fünf Gedichte. Er besang alle Baume von der Ceder auf dem Libanon, bis zum Ysop, der aus den Mauern wachst, vierfüssige Thiere, Vogel, Gewürme und Fische. Das könnte naturhistorische Kenntnisse verrathen, die indess schon gewissermassen sein Vater als Hirt haben konnte.

Salomo schien auch minder Israelit als David. Wenn der gemeine Jude jezt vieles Ausländische mit Geringschäzzung ansah, so betrachtete der geborne König, der Bundesgenosse und Verwandte mehrerer nachbarlichen Fürsten und zum Theil gebildeterer Völker, die Menschheit schon mit etwas andern Augen; daher keine Seitenblicke

auf andre Nationen wie bei dem noch mit ihnen kampfenden David (Nieme yer 548.). Die Verbindung mit mehrern Völkern hatte ihn zum Begriffe von Mensch und von einem allgemeinen Menschenschiksale geführt; der Mosaismus und Israelitismus ist jezt mintler bemerkbar. Insbesondere muste ihm die Gottheit sogleich früh erhabener und menschlicher erscheinen, als dem erst mehr kriegerischen, dann mehr verfolgten David. der dem Jehovah erst einen Siz in einer königlichen Residenz gab. Daher erscheint in den Sprüchen Gott als Geber des Verstandés und der Weisheit. Kap. 2, 5. 6. Gottesfurcht ist Verstand, 9, 10. Er ist der Aufseher und Erzieher des Menschen 3, 11. dessen Augen nichts verborgen ist 15, 3, 29. Der oberste Regierer menschlicher Angelegenheiten 16. 1. 7. q. der auch der Könige Herzen leitet wie Wasserbäche 21, 1. der eben dadurch so groß ist, dass man seine verborgenen Wege nicht ganz verstehen kann 25, 2. Merkwürdig ist insbesondere auch die Aeusserung Salomo's, des Vollenders des Tempelbaues, eines Gelübdes seines Vaters, wo er in der Einweihungsrede 1 Kön. 8, 27. oder 2 Chron. 6, 18. sagt: "Nicht dass du, Gott, auf Erden wohntest, der Himmel und aller Himmel Himmel umschließet dich nicht! Wie sollt es dieser Tempel, den ich gebauet habe?" Eben tla v. 58. und 39. "Erhore alle Gebete der Menschen, es seyen Israeliten oder Ausländer, die in diesem Tempel dir gebracht werden sollen. Höre sie, Du, der (nicht auf Abstammung siehst sondern) jeden nach seiner That richtest, wie Du sein Herz findest. Du, du allein kennst das

Herz aller Menschenkinder." (So dachte schon Samuel, als er Saul gewählt i Sam. 16, 7. Nach Salomo sollte also der Tempel alle Völker umschließen, keine Scheidewand mehr zwischen ihnen seyn.) Auch den Fremdling erhöre, damit alle Nationen deinen Namen erkennen und dich anbeten, und ausser Jehovah keinen andern Gott wie Israel wahrhaft erheben 43, 4. (schon jezt also ein Menschheitsgött!) Und wenn einst meine Israeliten sündigen — und wo ist der Mensch, der nicht sündigte, heißt es v. 46. — und sie fühlens, daß sie Sünder sind und wenden in der Gefangenschaft ihren Blick mit Sehnsucht nach diesem Tempel, so höre sie. (Sollte das nicht Zusaz aus dem Exil seyn?)

Gewiss mehr Verstand als bei David, aber auch weniger Herz, mehr Verleinerung, stärkerer Ehrgeiz, doch auch weniger Religiosität! ! Seine zwar friedliche und glanzende, doch auch luxuriose Regierung mussten selbst Weiber verherrlichen, ausländische und inländische - der zahlreichste Harem, den es je gab, 700 Frauen und 300 Concubinen doch freilich mehr zum Glanz als zum Genuss. So entstand eine Regierung aus dem Serail, ein glanzender Hof und ein despotischer Druck. Die Bereicherung der Hauptstadt war schnell und erstaunenswerth, aber die Verarmung des Landes stach um so übler dagegen ab. Sein Leben im Serail veramaste zulezt sein Mitopfern für die Götter seiner ausländischen Weiber; daher auch schon noch bei seinen Lebzeiten ein allgemeines Gefühl seines Druks, selbst Versuche der Emporung.

Erfahrungen konnte er schon weit vielseitiger und ruhiger über Menschenglük und Weltgang machen als David. Viele merkwürdige Aussprüche trug von ihm die Sage. Dieselbe legte ihm unter andern ein ganzes Sittenbuch voll Gnomen bei. Nathan, in Apologen geübt, konnte seinem Zoglinge schon Uebungen des Scharfsinns in Rathseln und Parabeln gewähren. Diese allmählich zusammengereihten Sprüche sind größtentheils zunächst für Unerfahrne und Jünglinge bestimmt (1, 4. f.), welche die Routine der Welt noch nicht kennen. Daher der lehrende und praktische Charakter dieser Gnomen, das Warnende gegen Verführer und Berücker, daher ihre Verbindung mit Rathschlägen zur Seelenheilkunde, zum Theil auch zur Seelendiätetik - wie zur angewandten Davon zeugt Ein Beispiel (s. Reinhard Moral. über Kleinigkeiten S. 66.), wie umständlich er die Verführungskunste der Wollust kannte, wenn sie unerfahrne Jünglinge treffen 7, 5. f. Kleine Zufalligkeiten regen den Trieb mehr auf, die Nacht verhüllt die Schaam, die Buhlerin spricht am spatesten durch Worte etc. Der Blik, den Salomo in seine - grössere - Welt that, war also schon ein mehrveränderter als der von David. Damals zog sich der, obgleich mit Aftercultur (1, 11. 17. f.) und Verseinerung, klüger gewordene Mensch, mehr in sich selbst zurük, und mußte sich verschliessen. Selbst die Tugend stand einem so verfeinerten Verstandesmenschen', wie dem Salomo, mit der Klugheit (denn dies war seine Erfahrungs- und Rathselweisheit) als identisch da.

Merkwürdig ist der Traum, der die Phantasie des jungen Monarchen auf einem feierlichem Opferplazze zu Gibeon berührte. Ihm traumte, daß er von Gott weder langes Leben, noch Reichthum, noch Unglük seiner Feinde, sondern Einsicht und Richterweisheit erbitte und zugesichert erhalte — ein Beweis seines höhern Selbstgefühls! Und welches Selbstvertrauen konnte nicht damals ein alfmächtiger Despot nähren! Ein König war damals noch Richter in eigner Person.

Seine Menschenkenntnis konnte sich (Ewald 103.) zeigen in Kenntnis der einzelnen Stände, der Individuen, ihrer Neigungen, Leidenschaften, in der Art sie zu seinem Zwecke in Bewegung zu sezzen. Seinem scharfen Blicke entging nicht leicht etwas, wenn er es auch nicht zu bemerken schien, oder wenn man es auch vor ihm verbergen wollte. Man denke nur daran, wie schnell und richtig er Adonias Plan errieth. Sein Richtergeschaft gab ihm tiglich Gelegenheit, die Folgen der Tugend und des Lasters, der Weisheit und Thorheit, die Zeichen der Schuld und Unschuld, die Quellen des Verfalls und Wohlstandes zu bemerken. Er hatte mit vielen Regenten in vielseitiger Verbindung gestanden, und verschiedenartige Weiber hatte er mit ihren Eigenthumlichkeiten kennen gelernt; denn er war viel geliebt worden, und den Geliebten ofnet man sich wohl ganz. Er hatte sich gewöhnt alle seine Bemerkungen, Erfahrungen und Beobachtungen niederzuschreiben. So ist es nicht unbegreiflich. dass man gegen 3000 Gnomen von ihm gehabt. (In des Königs Friedrich Schriften fande man noch

mehr und welche!) Seine Bemerkungen über Zusammenhang der Laster und Schwächen und Thorheiten, über Geschik und Ungeschik des Menschen sprechen für des Königs Talent, Menschen gut zu wählen.

Durch den Handel (Ewald 128) wurden die Bedürfnisse vermehrt, der Luxus stieg in allen Standen — mit ausländischer Pracht kamen ausländische Sitten in den Staatscharakter. Derselbe Handel machte aber auch die Juden in späterer Zeit zu schlechtern oder einseitigern Menschenkennern als die Vorzeit sie darstellte — die reine Menschennatur faste ihr Eigennuz nicht, und fixirte sie nicht, besonders da seit Salomo für das Volk Niemand etwas that, als hochstens einzelne Propheten. Daher scheidete sich jezt weiter als je ein Volksglaube und eine Weisheit der Gebildeten. Zwischen beiden stand noch der Prophetengeist.

Gnomen oder Erfahrungsmaximen waren längst vor Salomo, ja selbst vor Samuel von einzelnen Israeliten gewiß aufgefaßt und gefunden; selbst den mosaischen Gesezzen, Simsons Räthseln liegen sie schon zum Grunde. Das jeszige Ganze unter Salomo's Namen besteht theils aus zusammenhängenden Lehrvorträgen, (1—9) theils aus einzelnen sinnreichen Sprüchen gegen fünf hundert an der Zahl. Jedoch genug darunter mußten als das Resultat langer Erfahrung damals noch mehr bewundert werden als jezt.

Zeitgeist. Damals kannte und fühlte man vorzüglich

- 1) das Leere der Schwazzer 10, 10. "Der Thor stürzt sich durch sein Geschwaz (sein sinnloses) v. 19. ,, bei vielen Worten fehlt Vergehung , nie; wer aber seine Zunge anhalt, handelt weise." 12, 18, Wer unvorsichtig spricht, verwundet wie ein Schwerdt, allein des weisen Rede ist heilsam." 13, 5. "Wer seinen Mund in Schranken halt, bewahrt sein Leben." 14, 25. Bei viel Geschwäz (und wenig Thun) ist Dürstigkeit, nicht Wohlstand. v. 53. Im Geist des Klugen ruht die Weisheit stille, nur bei den Thoren wird sie laut. 15, 28. Der Lasterhafte verräth sich auch durch seine unanständigen Reden. 20, 19. Wer ein Gelieimnis ausdekt, pflegt auch auf Verlaumdung auszugehen, mit dem Geschwazzigen befasse dich also nicht. Dagegen war Schweigen ein Zeichen der vorsichtigen Klugheit. 11, 12. und 12, 16. "Der Thor macht seinen Gram sofort bekannt, doch wer Beleidigung verdekt, ist klug. v. 25. Der kluge Mann hat oft Ein-, sicht, ohne sie auszuplaudern; enders der Thor. 17, 48. "Schweigt aun der Thor, so halt man ihn für weise. "
  - 2) Das Gefährliche der Schmeich eie. 27, 21. Aus fremdem Lobe läutere man die Schmeichelei. 29, 5. Warnung vor dem berückenden Schmeichlern.
- 3) Die Falschheit der Heuchler. 10, 18. Wer seinen Hals verdekt, der hat trügerische Lippen. 11, 3. Der Heuchelnde, Falsche bereitet sich vielerley Ungemach. 13, 5. Der Gute haßt falsche Reden. Der falsche schielende Blik des Heuchlers wird 6, 13. bemerkt.
  - 4) Den Stachel des Spottes. 1, 26. Bei Eurem Unfall will ich lachen und spotten — also Scha-

denfreude. 19, 25, "Den Spötter strafe, so wird der Unerfahrne klug." Dasselbe 21, 11. Der Spötter muß um seinetwillen und des Beispiels wegen bestraft werden.

(In dem Folgenden ist meist Zieglers Uebersicht befolgt. Künftig wäre a) statt der, nach einer nicht eben löblichen Sitte, abgedrukten Stellen das Resultat mehr herauszuziehen und zusammenzudrangen, so wie zu bestimmen; - zuweilen noch treuer und ächter zu übersezzen und alle hinzugesezte Bedingungen, selbst Zieglers: oft, zu meiden; b) die Worte von Sachen; c) das Salomonische Neue von dem schon da gewesenen Alten genauer zu trennen. Dasselbe gilt von der nachfolgenden Bearbeitung des Hiob und Salomo. Doch ist auch meine Vorarbeit noch d) dazu zu benuzzen, den innern Zusammenhang der psychologischen Vorstellungen eines Buchs. gleichsam das Gedankensystem des Schriftstellers zu bemerken)\*).

<sup>\*)</sup> Die oben stehende Parenthese — ob sie auch nicht zur Sache gehört — ist zu charakteristisch, als dass wir sie nicht
ganz so hätten geben sollen, wie sie sich in der Handschrift
des Vers. befindet. — So erweiterte und verklärte sich immer unter den Arbeiten seine Ansicht von dem Gegenstande,
seines Fleises, und eben, weil alles dies erst noch nachgeholt
werden sollte, hielt es so schwer, dass er eine Arbeit vollendete — in seinem Sinne.

# Allgemeinere Bemerkungen.

Der Mensch kann nicht sein ganzes Leben ergründen 20, 24. (ein Sterblicher weiß seinen Weg - Geschik - nicht.) Nur Gott prüfet die Herzen (wiegt die Geister, indess dem Menschen Alles rein dünkt, was er thut 16, 2. wie 21, 2.), wie der Schmelzofen das Gold, 17, 3. 20, 27. (Ziegler: Ein Strahl Jehovahs ist des Menschen Seele, er spahet selbst das Innerste des Herzens aus, d. i. er gab den Menschen dem Geist wie eine Leuchte, welche alle Triebe der Sinnlichkeit ausspähen und lenken kann. Müntinghe: "Des Menschen Seel" ist eine Lampe Gottes, wodurch man das innerste Eingeweide selbst durchsucht, d. i. durch die Seele kann der Mensch eine genauere Kenntniss von Allem erhalten, was in ihm ist, so verborgen es auch seyn mag. Bis zum Innersten des Körpers (tief in des Menschen Gemüth) dringen die Worte des heimlichen Verläumders 18, 8. wie 26, 22.

Man kannte eine willkührliche und eine weise (bei der Obrigkeit) Verchlossenheit des Menschen. Der Ausdruk dafür zeigt, daß man jezt schon eine grössere Tiese im Menschen zu ahnden ansing. So 18, 4. "Wie tiese Wasser sind die Reden manches Menschen; ein strömender Bach die Quelle der Weisheit." (d. i. die Reden einiger Menschen sind verdekt, nur halbverständlich — ppp von Verschlossenheit und Unergründlichkeit. Ps. 92, 6. 64, 7. Döderlein: "Manche sprechen so dunkel und räthselhaft, daß man sie nicht verstehen kann. Aber dunkel sprechen ist nicht Weisheit, die ihre

Schäzze nicht verbirgt. K. 20, 5. "Wie tiefes Wasser ist der Rathschluss in des Menschen Seele; der Kluge weiss es, ihn herauszuheben, d. i. so sorgfaltig auch Jemand seine Plane verbergen mag, einsichtsvoller und verständiger Mann kann sie doch erforschen. K. 25, 3. "Wie der Himmel in der Höhe, wie die Erde in der Tiefe; so soll das Herz der Konige ganz unerforschlich seyn," d. i. in den Cabinetten muss alles geheim bleiben (eine Gnome, welche voraussezt, dass der israelitische Hof schon politisch feinere Maximen annehmen musste). 28, 15. "Wer sein Vergehn verheimlicht, ist nicht glüklich; doch wer es eingesteht und unterlasst, findet Gnade - nach Ziegler S. 506. "Die Verheimlichung der Vergehungen lässt noch Unruhe oder gar Wohlgefallen daran vermuthen - das Eingestehen verräth wenigstens keinen Stolz, keine Heuchelei mehr.

Der Schein und Ruf von manchen Menschen trügt. 20, 6. Viele Menschen stehn im Ruf der Milde; allein den treuen Helfer in der Noth — wer findet ihn? (d. i. wahre Menschenfreunde sind selten). 23, 7. Der Neidische nöthigt zwar zum Essen, doch bleibt er dir ungeneigt (sein Herz ist nicht mit dir), weil das Feuer des Neides sein Herz entflammt. 24, 12. Wenn man auch bei Unterlassungen Menschen durch die Vorspiegelung — man habe es nicht gewußt — täuschen kann, so weiß es doch Gott, der Herzen ausspäht und vergilt nach seiner That dem Menschen. vgl. 16, 2. 26, 23. 24. f., Wie irdenes Gefäß mit Silber überzogen, sind feurige Versicherungen bei einem bösen Herzen.

(24.) In seinen Reden verstellet sich der Hasser, in seinem Innern ruhet Trug. (25.) Wenn er gefällig spricht, so trau ihm nicht; denn siebenmal verwünscht er dich im Herzen. (26.) Durch freundlich Grüssen birgt er seinen Hass; doch in der Volksversammlung (wo Gericht gehalten wird) entdekt er seine Bosheit.

Kein reiner Mensch ist, jeder - hat seine Fehler. 20, 9. "Wer ist der sagen kann: mein Herz ist lauter; ich bin ganz rein von eignen Fehlern!" (Dieser Saz: Jeder hat seine-Fehler musste - (nach Ziegler S. 25.) zuerst gesagtausserordentlich frappiren. Der Mensch urtheilt gewöhnlich langehin nur hart über fremde Fehler und seine Selbstsucht halt ihn über sich im Dankeln. Allein schon langst dachte man alle Menschen als. fehlerhaft und schwach; s. die Psalmen an mehrern Orten, und noch früher. Nur fand man früher in dieser Schwachheit und Fehlerhaftigkeit eine Schuld der Natur, die den Menschen tief unter Gott gesezt habe; erst spater erkannte man die Schuld des Menschen. 50, 12. "Eine gewisse Classe von Menschen dünkt sich lauter (einige Menschen dünken sich sehr tugendhaft), allein sie ist von ihrem Unflath nicht gewaschen (d. i. sie sind doch sehr Bekanntlich wird physische Reinigkeit auf die moralische Reinheit übergetragen.)

Bellum omnium — 27, 19. "Wie Gewässer gegen einander gekehrt; so auch die Herzen der Menschen." (d. i. Wie das Wasser, wenn es stürmt, so brausen die Herzen gegen einander.)

Für

Für manche Eigenschaften, die man am Menschen beobachtet hatte, entlehnte man Ausdrücke, und Bilder aus Analogien mit den Thieren.

Munter wie eine Hirschkuh 5, 19., freund Rich wie eine schöne Gazelle - . so fleißig wie cine Ameise 6, 6. f., Geh hin zur Ameise, Fauler! Sieh' ihre Lebensart und denke nach (also das Gesezmässige der Thiere lernen - daher Apologen) (7) Ihr ist kein Fürst, kein Führer und Gebieter! (8.) Und doch bereitet sie im Sommer ihre Nahrung! Mauft in der Ernte selbst ihr Futter auf." Ueberhaupt ist es merkwürdig, wie scharf man damals schon kleinere Thiere beobachtete und über sie reflectirte. Eine Hauptstelle 30, 24. f. Vier Thiere sind sehr klein auf Erden, und sind doch weiser! als die Weisen. (25.) Die Ameisen, ein schwaches Geschlecht, das doch im Sommer seine Nahrung sammelt. (26.) Die Bergmaus, die, obgleich ohnmachtig, ihre Wohnung auf Felsen baut. (27.) Die Heuschrecke, die, obschon ohne König, ordnungsmassig ihre Truppen theilt (sie fliegen keilformigin einem Triangel.) (28.) Die Eidexe, die sich wie mit Handen hält; und selbst in der Könige Pallästen ist (d. i. selbst dahin wußte sie sich hinzuschleichen, wo sonst Niemand hindarf.)

Physiognomische und pathognomische Beobachtungen.

Hauptsächlich das Auge war es, woran man den innern Menschen zu erkennen meinte; besonders das Sprechende in den Augen. So der freie gerade Blik 4, 25. Laß vor dir hin die Augen Psychol. der Hebrüer.

gerade schaun. Der schielende des Falschen 6, 12 15. (Nichtswürdig ist ein Falseher, der mit verdrehten Reden schleicht, 14. Mit seinem Ange blinzt, mit seinem Fusse spricht, mit seinen Eingern Winke gibt). 16, 50, , Die Augen starren ihm , er sinnt auf Ranke; er beisst sich auf die Lippen (das lezte Manoeuvre!), die Bosheit ist vollandet. " Der Blik des Listigen 10, 10. (Wer mit den Angen blinzt und herumschielt, erregt Besorgnife,) des Stolzen 6, 17. und 30, 13. (Gewisse Menschen erheben die Augen stols und siehen die Augenlieder hoch) und 21, 4 Der Augen Stolz, der Brust Erhebung wird Ursache sum Fall. (Hochbrüstigkeit ist Hachmuth). Des Spottes und der Verachtung 30, 17. (Ein Auge, das des Vaters spottet, der Mutter nicht Gehorsam leistet, das hacken Raben in den Thalern aus) des Heitern 15, 13. (Ein frohes Herz erheitert das Gesicht; beim Schmerz des Herzens ist der Odem schwer).

## Zustände

### 1. Gesunde.

Diese fing man jezt an, doch deutlicher zu ahnden und zu beschreiben. So Besonnenheit nur (doch vermischt mit Einsicht) 1, 29. namentlich des Verehrers des Jehovah. So ist der Sinn von boten in den Sprüchen sehr weit. Es heißt 1) klug seyn, daher 2) Verstand gebrauchen, auf etwas achten 16, 20. 3) hesonnen seyn, 4) besonnen im Handeln, d. i. tugendhaft seyn opp. der moralischen Thorheit, (Ziegl. S. 205.) 5) Gut, glüklich handeln 17, 8. Der besonnen und vorsichtig Handelnde von 1988.

qui semper expavescit, d. i. ein zartes Gewissen hat: 28, 14. Es freut sich mein לבם אכי), mein ganzes Ich (בם אכי), 15.).

Selbstständigkeit deutete man ebenfalls an. 80 החשיה 1) subsistentia, auf die Seele übergetragen animi firmitas, propositum, Entschluß, Vorsaz, Geistessestigkeit 5, 21. 8, 14. hier mit הברוח, d. i. Kraft oder vielmehr Stärke (des Geistes).

Der Weise beherrscht, bemächtigt sich der Thoren 11, 30. er reißt die Seelen hin.

### 2. Kranke Zustände.

Kranker Geist 18, 14. (Ein männlicher Muth besiegt eine körperliche Krankheit, allein den kranken Geist — wer mag ihn tragen, d. i. wenn der
Geist selbst kleinmüthig und krank ist, wer kann
dann noch siegen? Da heißst הכות נכאת ein trüber,
kranker Muth, eine verwundete Seele.) 25, 9.
Den Thoren zu belehren, ist vergebens; denn er
verachtet auch die klügsten Vorstellungen.

## 196 Dritte Periode. Salomo. Gnomen.

Selbsttauschung. - Die Hebraer hatten kein eignes Wort für den Ausdruk: scheinen, sich dünken, daher musten sie sich mit den Verbis ma und אצם, verbunden mit בעכי, behelfen. So 3,7. "Sev nicht in Deinen Augen klug, d. i. scheine Dir nicht weise. Auge stand hier wohl für Selbstgefühl oder für Selbsturtheil. 14, 18. Die Unerfahrnen erben Thorhait, die Klugen haben Einsicht zu erwarten." 16, 2. "Dem Menschen dünkt all sein-Betragen rein zu seyn, Jehovah aber waget die Gesinnung ab." 26, 12. Erblikst du einen Mann, der sich für weise halt, so sey die Hofnung grösser auf den Thoren als auf ihn (eher läst sich dieser bessern als der Dünkler) v. 16. "Der Faule dünkt sich klüger, als sieben, die mit Klugheit Antwort geben" (er, der sich gar nicht anstrengt, hält sich doch für klüger). 28, 11. "Der Reiche ist in seil nen Augen weise; doch achtet ihm der kluge Arme nicht."

Selbstverwirrung in seine eigne Schlingen, nothwendige Folge. — "Das eigne Laster fängt den Frevler und seiner Sünden Schlingen fesseln ihn" 5, 22. Insofern hatte die alte hebräische Lehre, dem Guten sey das Glük geneigt 13, 21. ihren guten Grand (die Ate — Unglük verfolgt den Sünder).

Grade der Thorheit. Gleich 1, 22. 1) munu Unerfahrne, Unwissende, Einfältige. 2) mus, Leichte sinnige, Spotter alles guten Brauchs. 3) mus, volleig Unbesonnene, Wüthende (A. ασυνενοι: Σ. ανογενοι. LXX. ασικοι — αφρονες — ασεβεις. Omne scalus mugna insania. "Wie länge wollt ihr Thoren

Thorheit lieben? wie lange wollen Spötter sich am Spotte weiden? und Unbesonnene die Weisheit fliehn?"

Rausch 20, 1. Leichtsinnig macht der Wein, das Bier macht berauschend (ungestüm), d. i. starke. berauschende Getränke entfernen den gesunden Verstand. 23, 29. f. Beschreibung eines Trunkenen. Wer. hat Weh? Wer hat Ekel? (der aus dem Weh folgt) Wer hat Streit? Wer hat Kummer? Wer hat Wunden ohne Noth; wer hat unterlaufne Augen? (30.) Die spat beim Wein verweilen; die sich versammeln; gewürzten Wein zu kosten, (31.) Blik auf den Wein nicht hin, wie er sich rothet, wie er im Bechen Perlen wirst, wie er berunter gleitet. (52.) Am Ende sticht er, wie die Schlange; verwundet tief, wie ein Cerast. (33) Dann geht dein Blik auf fremde Weiber; und dein Geist redet mit Verwirrung (dein Herz erzeaget Uebel). - Nun wird er redend eingeführt v. 55. "Man schlägt mich, und ich fühle keinen Schmerz; man stößt, mich und ich merke nichts. Wann werde ich erwachen? Ich mögte ihn doch abermals versuchen?" (Unbesinnlichkeit mit . Unbehilflichkeit). 31, 4-7. "Nicht für Könige gehört die Liebe zu starkem Getrank. (5) Er mogte (zu viel) trinken und das Recht vergessen. (6) Gebt stark Getrank dem Sinkenden und Wein dem Kummervollen, (7) Er trinke ihn, vergesse seine Noth."

Geistesleere 10, 21. Des Frommen Mund kann viele laben (speisen, d. i. belehren), Thorent aber sterben arm an Geist (in Geistes Mangel abmon d. i. bei den Lasterhaften einer gewissen Art ist eine Geistesleere, bis man gewisse Saiten berührt, welche nicht eben die wohlklingendsten sind). 19, 15. "Ein Abgrund (von Jammer) ist ein dummer Sohn dem Vater" (בן כסיל).

Dummheit. 12, 1. "Wer Weisung liebt, liebt Kenntniss; wer Tadel hast, bleibt dumm." (vn brutus, stupidus) und v. 8. "Nach seinem klugen Ausspruch wird ein Mann gelobt; der Mann von verkehrtem Verstand (כעות לכ) distortus — verdreht —) verachtet.

13, 10. "Der dumme Stolze richtet Zank an; bei dem Bescheidenen ist Weisheit," יק בודלן vacuus, manis, leer an Verstande, verstandlos. (Müntinghe: Geringschäzzung mit Troz erregt Zwist).

26, 4. Antworte nicht dem Thoren nach seiner Thorheit (אולח), damit du ihm nicht ähnlich werdest. (5) Antworte doch dem Thoren nach seiner Thorheit, damit er sich nicht weise dünke (d. i. antworte. wie es seine Thorheit verlangt). 11. Ein Thor. der seine Thorheit stets wiederholt, gleicht ein nem Hunde, der, was er ausspie, wieder frifst נה בארלחו iterat in stultitia sua, or fahrt in ihr fort unverschamt). 12. Erblikst du einen Mann, der sich in seinen Augen weise dünkt, so sey die Hofnung grösser auf den Thofen (לכסיל) als auf ihn (nemlich ihn zurecht zu bringen, wie 29, 20. ein Mann, der sich stets übereilt (ym praeceps) gleichbedeutend mit 500.

27, 22. "Stampste man gleich den Narren wie im Morser, dennoch würde sich die Narrheit nicht von ihm lösen," (מיל stultitia, d. i. wer einmal ein Thor ist, wird auch durch die hartesten Mittel nicht geheilt) v. 12. Der Unerfahrne, Unberathne (vm simplex, stultus) läuft in sein Unglük.

50, 2. Einfältiger (diimmer איר als irgend ein Mensch bin ich, und Menscheneinsicht habe ich nicht (ich fühle, daß ich nichts weiß).

Unsinn der Unbesonnenheit 17, 14 "Lieber begegne einer Barin, der man die Jungen raubt,
als einem Unbesonnenen in seinem Unsinn," (oder
Narrheit אור (בסיל), ein Narr ist gefährlicher). 18, 2. Der
Thor (בסיל) findet keine Lust an Ueberlegung (מבונה)
als da, wo er sein Herz entdecken kann (nur da
wendet er Nachdenken an, wo er Andern seine
Wünsche aufdringen kann).

Blödigkeit. 17, 18. "Der Mensch ist blöde an Verstand, der Handschlag gibt," (אומ חסר־לב), d. i. der sich zu etwas anheischig macht.

Wahnsinn. 26, 18. Wie ein Wahnsinniger, der Pfeile abschießt, ist der, der andre berükt und sagt: es war nur Scherz (d. i. er scheint auch nur zu spielen, πληλου ein ἀπεξ λεγομ., das Symmachus gibt, πειρωμενοι, vom bösen Geist versuchte, Kranke, Delirirende von πληλ amentia correptus fuit, s. Michael. Suppl. S. 1412.).

Trübsinn verzehrt den Körper. 17, 22. (1943) ettritus, tristis). So 15, 15. "Belm Schmerz des Herzons ist der Odem schwer."

## Einzelne Seelenvermögen.

Hier ist vorzüglich zu vergleichen Ziegler's Entwiklung der Begriffe von was bei den Hebraern, in dessen Sprüchen Salom., zweiter Excurs 8.592— 597. Er will die Bedeutungen naturhistorisch ordnen, nämlich: 1) Athem, 2) Lebensprincip, als thierische Lebens kraft (?) 5) das Blut (!) 4) das Thier, des Mensch, 5) das Leben, 6) der ganze Mensch, 7) Personalpronomen, du, ich, er, — Selbst. 8) Affecten. 9) Hunger. 10) Durst. 11) Zorn. 12) Liebe oder Mitleiden. 13) Unmuth, Ungeduld. 14) Begierde überhaupt. 15) Wunsch. Aber hier hätte besonders gezeigt werden sollen, in welchem neuen Sinne Salomo wen gebraucht habe.

Dritter Excurs desselben: Synonymität der Verstandesklugheit (מוכמת) mit Tugend, und der Verstandesthorheit (אולת) mit Laster, zu jeder Zeit. Nur hätte Ziegler mehr fragen sollen, nicht, in welchem Zusammenhange wir Beides denken können, sondern in welchem Beides von Salomo gedacht wurde.

Sinn. Das Ohr hört zu, das Auge sieht; Jehovah schuf auch diese beide 20, 12. d. i. der Schöpfer weiß mehr, als was wir sehn und hören (wie
schon Ps. 94, 4.). Geschmak (und) nahm der Hebraer nicht blos für Sinn überhaupt, sondern auch
für innern Sinn, für Charakter; so vom wilden Sinne
oder ungestümen Charakter 7, 11. 11, 22. (wie ebenfalls schon Ps. 34, 1.). So hatte man Auffassen
für zu Hersen nehmen uch (wie now) apprehendere.
2. firmiter tenere 3, 18. 4, 4. "Dein Herz halte die
Lehren fest,"

# Erkenntnis.

keit, Vorsicht, Behutsamkeit. "Ein jeder Klager handelt mit Bedachtsamkeit" 13. 16.

Die Weisheit wird in den Sprüchen schon isolirt von den übrigen Eigenschaften, und konnte desto eher analysirt werden. Sie ist nemlich per-Bonificirt und als selbstständiges Wesen unmittelbar zur Seite des Weltbaumeisters Jehovah gesezt. So heifst es 8, 22, "Jehovah warb um mich (hesaß mich) vor seiner Schopfung Anfang." (23) Schon vor der Erdbildung herrschte ich. (27) Da Er den Himmel bevestigte, war ich zugegen, (29) da er dem Meere seine bestimmte Granze festsezte, (50) da war ich neben ihm als Künstlerin (Gehilfin), da war ich seine Wonne Tag vor Tag, da frenete er sich meiner, mit der er alles gemacht hatte. (31) Jezt freue ich mich des Menschen auf der Erde. Die Weisheit dachte sich also auch der Hebraer als Weib, befruchtend; nur war seine Vorstellung in der That reiner als die griechische und romische.

Der Mensch denkt, Gott lenkt, er hat seine Pläne, Anschläge, Wünsche des Hersens 16, 1. בין לכן (früherhin מערכי-לב Ps. 10, 17.) (v. 9. Er sinnt sich seinen Lebensweg, doch Jehovah allein befestigt ihn). 20, 21.,, Des Menschen Herz schmiedet viele Entwurfe, Gottes Entwurf allein halt Stand."

## Gefühl.

Affect. Für das volle Herz werden die Nieren (כליות) gesezt, weil der Affect durch ihre Bewegung zu entstehen schien. So 23, 16. "Mein Herz schlägt hoch empor, hüpft vor Freude." Aus dem Herzen fliefst Freude und Kummer 4, 23. 14, 10.

Eine Menge Ausdrücke für Angst und für Noth überhaupt gibt es bei den Hebriern. So rum

#### 202 Dritte Periode. Salomo, Gnomen.

Kummer (vom Wundreiben) 10, 1. - Kummer der Mutter über einen unbesonnenen Sohn. rum Gram, der das Herz beklommen macht und die Stirn umwolkt (von Verdunkelung, Verfinsterung) 12, 25. "Ist Kummer in Jemandes Herzen, so drücke ihn nieder und heitre ihn auf durch gute Reden." 14, 10. "Das Herz kennt seinen innern Kummer (nur allein), auch nicht in seine Freude darf sich ein Fremder mischen." (Ueber diese feine Beobachtung machte Ziegler S. 446. eine besondre Annierkung.) Diese tief aus der Seele gehobene Bemerkung ist das Resultat der Erfahrung eines gefühlvellen Mannes. Das Herz kennt seinen Kummer gans, kann ihn also auch nur allein ganz fühlen. Der eigentliche Charakter des Kummers ist stille Verschlossenheit und Tiefsinn. Er verschmäht eben daher Aufheiterung oder lässt sich eine Umstimmung nicht aufdringen. Eben so hat die Freude jeder für sich allein, nicht immer vermehrt fremde Theilnahme die Freude. So 25, 20. Unschiklich ist es, Freudenlieder zu singen, um den Betrübten aufzumuntern. Es ist als gosse man auf Salpeter Essig, welcher aufbraust und einen widrigen Geruch gibt. לברע, Grosser Reichthum mit Unruhe ist weit weniger gut als etwas Weniges mit Religion " 15, 16. (מהומה) fluctuatio, turbatio, Gewühl und Unruhe, wohei man nicht zu sich selbst kommt. Grosser Reichtham verwickelt in das Gewühl und die Sorge des Lebens.

oft Schmerz; und Freude wandelt sich am Ende oft in Kummer," Freude verursacht Schmerz, dieser verwandelt sich oft in jene, met und nur Also auch hier nicht gerade gemischtes Gefühl.

Freude über; die des Bösen lößt sich in Nichts auf.

Zorn 14, 29. "Bei Langmuth herrscht viel Klugheit, wer leicht auffährt, stellt Thorheit aus zur Schau;" hierin liegt viel Sinn. Der Unbesimmliche will bei einem neuen und starken Eindruk (würden wir sagen) sogleich auffahren und gibt dadurch seine Schwäche zu erkennen. Aufbrausende Heftigkeit macht lächerlich. Wer bei Beleidigungen nachsichtig ist, verräth grosse Besonnenheit und Verstand (also jezt schon Selbstbeherrschung in den Affecten).

22, 24. 25. Errichte keine Freundschaft mit dem Zornigen and hun, dominus irae, nicht etwa Herr des Zorns, vielmehr Meister im Zorn, qui in ira praepollet, iracundus, und gehe nicht zu dem Hestigen, (25) damit du seine Lebensart nicht lernst (Umgang mit ihm ist geschhrich, man kann sich nach ihm bilden) und eine Schlinge dir bereitest (man kann sein Glük untergraben). Vgl. 29, 22. Ein Mann von Hestigkeit erregt leicht Streit; ein Mann von Hizze vergeht sich oft. (7000 hun)

15, 1. Sanste Antwort wendet den Zorn, bittre erhöht ihn, d. i. auch der aufgebrachteste Mensch schumt sich seiner Wuth, wenn man ihm gelassen und ruhig antwortet. Widerstand ist aber der Maasatab der Kraft, der eine immer grössere entgegengesest wird. Zorn erregt Strait 15, 18.

## 204 Dritte Periode. Salomo. Gnomen.

Streit aus kleinen Quellen. 17, 14. Wie Gefnung einer Quelle, ist des Zankens Aufang; bevor der Streit einreißt, stoß ihn zurük, d. i. der Streit nimmt einen kleinen Aufang, wie eine Quelle, die sich öfnet. Verlaß ihn, bevor er aufs ausserate kommt.

Schadenfreude. 17, 5. "Wer über den Armen spottet, entweiht den, der ihn schuf; wer sich des Unglüks freut, der bleibt nicht ungestraft." Wahrscheinlich kannte der Verf. neidische Selbstsüchtige von dem Grade der Verstimmung, dass sie sich selbst über dem Wohlseyn Andrer verzehren. Hier zeigt sich schon ein seineres sittliches Gefühl, den Unglüklichen sanft zu behandeln, vgl. noch 24, 17. 18.

#### Begierde.

Das Herz wurde ebenfalls als Siz der Neigungen gedacht und lals solches war es zu bewachen. 4, 23. "Vor allem achte auf dein Herz, denn
aus ihm fließet das Glük." Im Herzen ist also der
Siz der Begierden, die so leicht rege werden und
ausschweisen, daher wird Aufmerksamkeit auf sie
sie einschränken lehren. Die verbotene Begierde steigt 13, 19. "Verbotne Lust ist der Seele süß;
sin Abschen ists dem Thoren, Bösse meiden."
nan runn cupiditas, a qua avocaris, i.e. veites.

Leidenach aft ist unersttlicher als die natürlichen Neigungen 10, 3. "Jehovah läßet nicht ungestillt des Guten Hunger; der Bösen Gierde aber mehrt Ernoch." (wm Appetit, Hunger). 1913, 1) Begierde Ps. 52, 9. 2) Heißhunger, Unersättlichkeit, d. i. der Gnügsame ist leicht gesättigt und befriedigt,

der Ungnügsame aber versucht alle Mittel, viel zu gewinnen. Er wird immer hungriger. Nur ist hier noch die Gouheit die nächste Ursache. So 21, 26. Ber Gierige wünscht'täglich mehr (eigentlich anna num die Begierde begehrt, d. i. der Geizige, Habsüchtige kann nicht genug bekommen), der Milde gibt gern und bält nicht an sich. 25, 2. Wer sich mit einem Tyrannen zu Tische sezt und sich so vergilst, dals er/seinem Appetit sich überläßt (שֶׁלֵ נְפֶשׁ בִּעֵל נְפֶשׁ) d. i. qui valde indulget genio, viel Gier besizt); der sezt sich ein Messer an die Kehle. V. 5. Die Begierde nach Reichthum ist gefährlich und früglich; man glaubt ihn schon zu haben; allein auf einmal ist alles verloren. So schwingt sich ein Adler auf und nach kurzer Zeit sieht man ihn nicht mehr. 27, 20. Wie das Unterreich mit seinem Abgrund unersättlich ist; so sind der Menschen Augen unersättlich (עין das gierige Auge für Begierde wie vorher 23, 5.). 28, 25. Der Unersättliche lebt stets im Streit (www ann eigentlich wer weit haucht, qui nimis inhiat, einen weiten Appetit hat, d. i. wer sehr heftig begehrt). Der Rauber kommt nicht zur Ruhe; nur wer ruhig erwartet, was Jehovah ihm beschieden, wird eigentlich satt.

#### 206 Dritte Periode. Salomo Gnomen.

gierde folgt, ist wie einer der zu schnell kinft. Beide sind in Gefahr zu fallen. 25, 28, "Vkie eine eingerisne Stadt ganz ohne Mauer, so ist der Maan von unbeschränkter Leidenschaft." Ein solcher Sclav seiner Leidenschaft kann Anfalle der Feinde nicht mehr abhalten, weil er sich selbst nicht mehr bezwingen kann. 28, 26. "Wer seiner Leidenschaft sich überläßt, ist Thor; doch glüklich wird der, der mit Weisheit handelt." Hier steht 25 (als Trieb, Instinct, Affect) der noom (Verstand) entgegen. Man soll der Leidenschaft nicht folgen.

Trägheit - die Faulheit des Menschen nebendem Fleise der Ameise 6, 6. 13, 4, "Der Trage ist begierig, doch findet er nirgends Sättigung, anders der Fleissige." Da hoist es תאין נמשר nuspiam est. id, quod cupit. 19, 15. "Faulheit versenkt in Ohnanacht" (norn eigentlich Todtenschlaf), ein lässiger Mensch muß Hunger leiden, d. i. je mehr man sich der Arbeit entzieht, desto schwächer wird man, desto mehr verlieren die Kraste an Spannkraft. 25. "Des Trägen Hunger todtet ihn, denn seine Hande weigern sich der Arbeit." (הארה die Begierde beim Tragen ist die Habgier, der Hunger). 22. 13. "Der Träge spricht: ein Lowe könnte draussen seyn, und ich mein Leben auf der Strasse lassen; " ein Entschuldigungsgrund, der 26, 13. wiederholt wird.

Hunger thut viel! 16, 26. "Des Arbeitsamen Hunger bewirkt bei ihm die Arbeit, denn sein Mund treibt ihn an:" (wwo Appetit, Hunger 10, 3.) Noth and Hunger treibt zur Arbeit. Kargheit. 11, 24. "Der Eine streuet reichlich aus, bekommt noch mehr; der Andre ist mehr als billig sparsam und hat doch Mangel." (7001, karg seyn 21, 26. 23, 6. 7. 8.).

Stolz, Uebermuth. 11, 2. "Der Uebermuth (pm 5/645) hat Schande zur Gefährtin." 21, 4. Der Augen Stolz, der Brust Erhebung (2) ann latitudo pectoris, vgl. 28, 25. und Ps. 161, 5.) wird Ursache zum Fall. 21, 24. "Der unbesinnliche Uebermüthige heißt Spötter; der heftig Handelnde ist übermüthig."
16, 5. Ein Abscheu ist Jehovah aller Uebermuth der Horzens (2) 223 exultatio animi für animus superbiss.

Den Uebermüthigen kann es nicht wohl gehen).
v. 18. "Hochmuth geht her vor Unglük, und vor dem Falle Uebermuth." Stolz gebieret Zank 15, 10.

Ehre. "Die Scheu vor Gott ist Weisheitsbildung; der Ehre geht Demüthigung voran." 15, 32. d. i. es gelangt nicht leicht Jemand zu Ehren, ehe er sich nicht Manches hat gefallen lassen. Dieser Gedanke kommt oft wieder. So 18, 12. 29, 23. Hier heißt es: des Menschen Hochmuth demüthigt ihn (wer sich selbst erhöhet etc.), allein Bescheidene gewinnen Ehre," d. i. Hochmuth wird oft gedemüthigt, weil er unausstehlich ist. 25, 27. Viel Honig essen ist schädlich, viel Ehre verachten macht Ehre, d. i. man kann des Guten auch zu viel haben, zu viel Honig, wie zu viel Ehre (Schmeichelei) geniessen, ist schädlich; die übermässige Ehre hingegen zu rechter Zeit verachten, ist wahre Ehre. Muntinghe: "Stärke, Rubinsucht kann auch Mühe gebären."

Liebe. Von 717 Liebe 7777 Anmuth, Zart-lichkeit, Liebe 5, 19. 7, 18. Dort: das Kosen der

Liebe einer jungen muntern Frau mag dich berauachen, in ihrer Liebe kannst du trunken taumeln
40, 12. Haß wecket Zwist und Hader; alle Vergehung aber dekt die Liebe (eine menschenfreundliche
Seele verbirgt gern kleine Vergehen, oder rüget
es nicht in dem gesellschaftlichen Leben, ist nachsichtig. (Ziegl. 4, 23.)

Eifersucht. 27, 4. map bei den Orientalen stärker als jeder andre Zorn, eine eigentliche Wuth. ... Gransam ist Grimm, brausend der Zorn, und wer sermag der Eisersucht zu widerstehen!" 6.54. "Wenn Eifersucht des Einemanns entbrennt, scheit or nicht sein am Tag der Rache." Die Eifersneht wird schon au und für sich leicht in einem hizzigen Morgenländer entzündet, und durch die Cabalen der Nebenbuhleringen immer mehr angefacht. Sonderhar steigt die Eifersucht (nach Ziegler S. 128.) grade bei der Polygamie am hochsten. Man darf die Frauen (die vielleicht sich zu sehr nach Freiheit schnen) nicht einmal ansehen, und wenn das Gewitter in ein Serail schlagt, dass sich alle Franen retiriren müssen; so schliessen die Unterthanen lieber das Haus zu, als dass sie eine Frau mit Lebensgefahr aufnehmen.

Freundschaft. 25, 17. "Betritt nur selten deines Freundes Haus; sonst wird er deiner satt und scheuet dich." (Mässigkeit, Delicatesse, Vermeiden zu grosser Familiarität erhält die Freundschaft). 27, g. Salben und Wohlgerüche erfreuen das Herz, doch ausser ist ein Ereund, als alles Labsal. (10) Besser ist ein Freund in der Nahe, als ein entfernter Brüder.

Lébens-

#### Lebenzalter

Das Kind gibt sich früh zu erkennen. 20, m. "Durch seine Handlungen verrath sich schon das Kind, ob sein Verhalten künstig gut seyn wird (worüber Ziegler S. 487. Betrachtungen anstellt). 22, 6. Gewohne den Knaben an seine Lebensart, so wird er auch als Greis nicht davon weichen (eigentlich: Zaume dem Knaben seinen Weg in den Mund, oder nach Müntinghe: leg dem Kinde, wenns seinen Weg beginnt, den Zaum schon an). 29, 21., Wenn Jemand seinen Sclaven von Kindheit an verzärtelt, so wird die Folge Seulzen seyn" (er verursacht leicht Last und Verdruss). Der Jungling ist unerfahren und offen, ohne Schlauheit und Gewandheit. 1,4. "Zu lehren Unerfahrne Schlauheit, den Jungling Einsicht und Gewandheit. 7, 7. f. "Da salt ich unter Unerfahrnen; bemerkte unter Junglingen einen Jungling unbesonnen." Er ging die Strasse auf und nieder etc. Alter ist wirklich als Lebenslange Lohn. d. i. Folge der Lebensweisheit. 3, 16. "Die Weisheit halt in der Rechten langes Leben als das Vorzüglichste." 26, 31. "Schmukvolles Biadem sind graue Haare, nur auf der Tugendbahn sind sie zu finden" (also der Leidenschaftlose wird alt). 20, 29. "Ein Schmuk für Jünglinge ist ihre Kraft; der Alten Ehre ist das graue Haar" (ein jedes Alter der Menschen hat seine ihm eigne Würde).

# Geschlechter.

Die Frauen sind als Bunlerinnen herabgewärdigt, umlierschwärmend 9, 15.: häufig als 22 nkisch dangestellt. So 19, 15. "Wie eine stote. Tranfe ist das Zanken einer Frau," d. i. ein: lang-Psychol. der Hebräer:

sames qualendes Uebel. 227, 15. Line Fran, die beist und lärmt und stürmt. 16. Wer sie besänstigen will, besänstigt Sturm und seine rechte Hand ruft: Salbe! d. i. er hat sich nur verbrannt ohne Frucht. 21, 9. Weit besser ists im Winkel auf dem Dach zu sizzen (d. i. an einem entlegenen Ort) als neben einer Frau voll Zank in einem Hause beisammen." v. 19. Weit besser ists, in einer Wüste wohnen als neben einer Frau voll Zenk und Zorn. Man hatte aber auch von bessern Seiten schon das Weib beobachtet. 12, 4. Ein braves Weih ist ihrem Mann ein Diadem; ein schlechtes Weib wie die Schwindsucht oder ein Faulfieber in den Gliedern. 31, 10 f. Findet Jemand eine brave Hausfrau, so ist ihr Werth weit grosser als Corallen. (11) Das Herz des Mannes kann ihr trauen, (15) sie suchet Wolle und Baumwolle zu gewinnen, (15) sie steht vor Tage auf, gibt ihren Hausgenossen Speise. (19) Sie strekt ihre Hand zum Spinnrocken, (20) sie ofnet ihre Hand den Dürftigen, (26) sorgt vor den Winter. (26) Es öfnet sich ihr Mund mit Weisheit; auf ihrer Zunge ruht ein lieblicher Befehl (voll Anmuth). (28) Ihre Sohne treten auf und sprechen für ihre Erziehung. und selbst ihr Mann bricht in ihr Lob aus. Viel Weiber handeln bray, doch du übertrifst sie alle. (30) Anmuth ist, Wahn, Schönheit ist Dunst. (31) Doch ihre emsige Erwerhsamkeit verdient offentliches Lob.

# Pragmatische Bemerkungen.

Einflus des Um gan gs.: 15, 20: Wer mit Weisen Umgang hat, wird brave und web mit Thoren Freundschaft hat, wird lasterhalt. 27, 17. So wie

Eisen durch Eisen geschärft wird, so schärft ein Maun den Blik, des Andern (durch gegenseitige Berührung werden Kräfte gewekt und Klugheit geschirdert).

Einfluss des Zunedens. 16, 24..., Wie Honigscheiben sind wohlthatige Reden dem Geiste suß, dem Korper heilsam."

Einfluss der Disciplin. 13, 24. Wer die Ruthe schont, halst seinen Sohn (sein Glük ist ihm gleichgültig); doch wer ihn liebt, sucht ihn zu ziehn. 12; 1. Wer Weisung liebt, liebt Kenntniss; wer Tadet hafste bleibt dumm. 15, 32: "Wer Bildung von eich while, der halst sich selbst (שום סותם, עוספג eauror; wer die Zucht verwirst, verschmäht seine eigne Seele, Müntinghe); wer Warnung annimmt, besizt Verstand." 21, 11. Wird der Spotter bestraft, so wird der Unerfahrne weise; gibt man dem Weisen Weisung, so nimmt er noch an Einsicht zu (Selbst dem Weisen kann eine Zurechtweisung nicht schaden). 22, 15. Sey auch die Thorheit dem Knaben aufs Herz gebunden, die Zuchtruthe wird sie doch davon entfernen können (auch den fehlerhaftesten Knaben kann eine ernste Zurrchtweisung bessern). 23, 13. 14. Halt nicht zurük die Zucht vom Knaben; denn strafst du ihn mit Ruthen, so wird er glüklich (also man fand damals frühe Strenge in der Erziehung nothig). v. 14. Hörst du! Straf du ihn ja mit Ruthen, so wirst du ihn vom Schattenreiche retten (diese strenge Strafe wird zu seinem Glük dienen). 29, 15. Ruthe und Bildung lehren Rechtverhalten; der zügellos gelassene Knabe macht seiner Mutter Schande. V. 17. Züchtige dein Kind. so wird es dich in Ruhe lassen und deiner Seele

#### 218 Dritte Periode. Salomo. Gnomen.

Wonne schaffen. 19. Darch blosse Worte (Warning) wird der Sclave nicht gebessert; er hört sie zwar, doch richtet er sich nicht darnach. Offenbar war aber auch die Granze dieses pädagogischen Rigorismus hier gar nicht bestimmt.

Behandlung seines eignen Körpers. Darüber 11, 17. Der Menschenfreund thut sich gemüthlich (etwas zu Gute, was ma, gibt seiner Seele hinreichend), der Lieblose aber plagt aich selbst (Zieglers Anmerkung S. 45.). Wer Menschenliebe hat,
kann sich nicht zu Kargheit und Darben entschliessen, ein Grausamer ist der, der sich selbst etwas
muthwillig abdarbt.

Humanität der Hospitalität. 3, 29. Dem unbefangnen und vertraulich sich dir anvertrauenden Gastsreund sinne kein Unglük. Sympathie der Wohlthätigkeit. 11, 25. Wohlthätige Seelen werden reich; die Andre lahen, werden auch gelaht. 14, 21. Wer seinen (niedern) Freund verachtet, sündigt. 12, 10. Der Gute sorget für den Hunger seines Viehes; allein des Bösen Mitleid selbst ist grausam (was fin, er stillt den Appetit).

Schon die Verseinerung des Wizzes und die grossere Weichheit des Gesühls lassen uns vermuthen, dass wenigstens Salomo in manch en Ausspruch wirklich einen tiesern Sinn legte als den Worten nach darin liegt. Er hatte nemlich zwar ties seine Wahrheit gesühlt (z. B. das Herz allein kennt seinen Kummer), aber ihn nicht bestimmt gedacht, noch weniger über Gränzen und Grade seiner Wahrheit nach gedacht. Aber es ist in seinen Sprüchen

auch mehr Verstektes als in den ofnern Gefühlsergiessungen Davids. Salomo erscheint uns als ein Beispiel der höchsten Geistes - Cultur eines Hebraers. Aus seinen Handlungen könnten wir gewiss oft auf eben so viel Menschenkenntnis als aus seinen Aussprüchen schliessen. Ja es konnte für ihn selbst geheimere Klugheitsmaximen geben. Mit der 25, 5. empfohlnen Verschlossenheit und Tiefe (poy, Anal Leyoussa) eines königlichen Gemuths würde dies zusammen passen. So konnte er auch melancholische Momente haben, nur aus andern Quellen als Saul. Dem eben so neu- als wishegierigen Salomo konnte selbst das Streben nach dem Unerhörten, dem sinnlichen Könige, nach dem Ungenoßnen zulezt einen 8mn für magisch - astrologische Künste (aus Aegypten und Arabien her) einflossen (Joseph. Ant. 8, 2.). Schon darum, wie aus schwacher Nachgiebigkeit gegen Weiber, konnteier wirklich auch einen fremden Cultus begünstigen und mitmachen.

Das sogenannte hohe Lied Salomo's ist ein' Lied schmachtender, orientalischplatonischer Liebe, in Rüksicht theils auf ihre Stärke, theils auf ihre Unauslöschlichkeit.

#### Koheleth.

Wettgesange einer Weisenversammlung mit Gnomen untermischt, vielleicht nicht vor Jeremias in seiner jezzigen Gestalt, großtentheils poetisch, nur im 12ten Kapitel einige prosaische Zusäzze.\*)

Mit den Sprüchen stimmt diese Schrift in der Wiederholten und vielfachen Empfehlung der Weisheit heit sehr überein. So vorzüglich 9, 16. Weisheit ist mehr als Mannskraft, doch verkannt ist oft des Thätigen Weisheit (fast ganz wie Spr. 21, 22, 24, 5. 6.). v. 18. Mehr thut Weisheit als Wassen, doch, Ein Frevler vernichtet vieles Gute. (17) Ruhige Vernunst zwar hört mehr des Weisen Rede, als Narren hören das Geschrei ihres Führers. (מערים מערים) 10, 1. Gistige Fliegen verderben Ströme köstlichen Balsams; wenige Thoren verdrängen oft Weisheit und Ansehn.

Uebrigens ist die höchste Weisheit, die in diesem Buche hier und da empfohlen wird, ein volles ganzes Leben in der Gegenwart und zufriedner Genus derselben, mit Resignation auf die Zukunft, indess die Vergangenheit vergessen wird. Daher die Erklärung über eine unweise Erhebung

Die hier benuzte Hauptschrift ist: Koheleth oder die Versammlung der Weisen, bearbeitet von J. C. C. Nachtigall, 1r Bd. Halle, 1798. Bauer, Moral d. A. T. 2, 162. meint, wie ich, hier nur Einen Verf. zu hören. In den ganzen folgenden Untersuchungen ist vorzüglich auf die Verwandtschaft des Koheleth mit den Sprüchen, und dam mit Hiob gesehen!

der Vergangenheit auf Kosten der Gegenwart. 7, 10. Sag nicht: der Vorzeit Tage waren besser doch als unsre Tage sind, d. i. klage nicht, sondern handle. - Die Zukunft ergründet der Menscht 9, 1. Von dem, was werden soll, erkennen Menschen - Nichts, vgl. 3, 11. Offenbar herrscht in allen diesen Bemerkungen eine grössere Erhaben -: heit der Ansicht, als in den Sprüchen, und eben durch diese unterscheidet sieh die Koheleth von ihnen. Sie zeigt sich besonders durch Reflexion über das Ganze des Menschenlebens und Menschenlooses. Daher auch weniger Beobachtungen im Einzelnen, als melancholische Ansicht des Ganzen im Grossen, Jezt sind schon mehr Rathsel im menschlichen Daseyn gefunden und zur Lösung aufgegeben; jezt schon mehr das Tiefe, das Unerforschliche mancher Erscheinungen geahndet. Eine erhabene Wehmulh, (1, 17.) doppelt erhaben durch ihre Hofnungslosigkeit, und das tiefe Gefühl der menschlichen Beschränktheit mußte einen desto tiefern Beobachtungsgeist erzeugen. Daher bei der Unbegreiflichkeit des Schiksals ernste und ehrfarchtsvolle Resignation und Ergebung an Gott.

In der Koheleth scheidet sich ferner schärfer das Wechselnde und das Bleibende, das Räthselhafte und das Gewisse (Gegenwärtige, Aeussere); das Befremdende, ja Unerklärbare fiel dem Verf. mehr auf, weil ihm die Wandelbarkeit der Dinge mehr aussiel. Und von dieser Seite nähert sich dies Buch dem Hiob!

Folgendes sind dazu die Belege: Ueberall unter der Sonne ist nichts Dauerndes, alles ist nichtig und verschwistert dem Hauch! (vgl. 1, 3. und Hiob 4, 21.). — Derselbe Fluss, dieselbe Unstetigkeit herrscht auch in dem Menschenleben und nun wird uns dieses Buch durch das tiefe Gefühl der Vergänglichkeit und Ungewissheit interessant, welches sich hier ausspricht; interessant aber auch zugleich die Frage, ob aus ihm gar keine Ahndung von etwas Unvergänglichem oder Beharrlichern hervor dämmere.

Kap. 1, 3. Was bleibt am Ende dem Menschen (wie 6, 11.) bei aller der Mühe, womit er sich müht auf der Erde? (Hier ist das sinst Asyon, junn, das Dauernde von un opp. dem verschwindenden Hauch; vgl. 5, 19. Nachtigall 8. 90.). (4) Ein Geschlecht wandert vorbei, ein Geschlecht kommt. Unverändert bleibt (5, 8.) die Erde (d. i. zu ihr kehrt Alles zurük, und aus ihr wird Alles, nach dem folgenden V.).

Der Mensch ist, aus Erde wie das Thier, auch vergänglich wie dasselbe. So 3, 18. f. Von den Menschen denks ich so: Gott schuf sie! Schen sollten sie, dass auch sie sind Erdbewohner. (19) Bin Schiksaltrist den Menschen und das Thier; wie dieses stirbt, stirbt jener. Ein Hauch belebt Alle. Nicht dauernder ist der Mensch als das Thier. Alles ist nichtig. (Sinn: des Menschen Leben ist von kurzer Dater. Der bald hinschwindende Mensch hangt von Gott ab, dem Allgewaltigen, der ja also auch dem Frevler nur kurze Zeit bestimmte, ganz wieder wie Hiob 4, 19. f. 12, 4. f.). Nun folgt ein Paradoxon, dessen Hauptsinp (nach Nachtigall S. 109.) ist: Für die Fortdauer des Menschen auch nach dem Tode

::

د: ر

haben wir aus der Erfahrung nicht mehr Beweis als für die Fortdauer des Thiers. (20) Alle wandern Einem Ort zu. Aus Staub wurden sie alle gebildet; zum Staub kehren sie alle zurük. (21) Wer sah es, dass der Hauch, der den Menschen belebt, aufsteiget in die Hohe? Wer sah den Hauch, der das Thier belebt, niedersteigen in der Erde Tiefe? (d. i. wer bringt den Menschen hinauf aus dem Grabe vers. sq. wie schon Ps. 6, 6. und noch mehr Hiob 7, 9. 10. 14, 7.). 22. "Am besten hält sich der Mensch an das, was ist, an die Freuden des kurzen, nie zurükkehrenden Lebens." Erst späterhin unterschied die Philosophie eine thierische Seele als Siz der Leidenschasten, und einen göttlichen ewigen Hauch.

5, 14. Nakt kommt und geht der Mensch. Nakt, wie ihn die Mütter geben, kehrt er zurük, wie er kam. Von dem mühsam Errungenen nimmt er mit sich, Nichts! (15) Wie schmerzt es ihn, daß er geht, wie er kam! Was bleibt am Ende ihm? Er zerarbeitete sich, um einen Hauch!

Damit vergleiche man die öftere Vorstellung: aller Menschen Herz schwellt Unruh und Thor-heit ihr Leben hindurch: dann hin zu den Todten! Wer wäre der Eine Erwählte? 9, 5. Des Menschen rastloses, unersättliches, abhärmendes Mühen ist vergeblich und unnöthig, umsonst! So 2, 23. Jeder seiner Tage bringt ihm Kummer, Unmuth bringt ihm, was er errang. Selbst des Nachts ruht sein Gelst nieht. Alles nichtig! (fast wie Ps. 39, 6. 7.) 6, 7. Für seinen Mund plagt sich der Mensch. Und, seine Begierde sättigt sich nie (er ist unglüklich durch die Habgier, die nicht genießt). Die

Folgerung; 9, 10. Was du thust, thu es mit ganzer Kraft (eigentlich mit deiner Kraft.)
Denn, in dem Todtenreich Ist Thatigkeit nicht, nicht Forschen, nicht Denkkrft?
(אין מעשה רחשבון וועה וועם (Nachtigall übersezt also weder wortlich genau noch metrisch)
Vgl. v. 6. Dort herrscht tieses Schweigen. Ps. 94, 17.

Vernichtung hatte für den Verf. auch nichts Schrekliches. Vielmehr ist Nichtseyn oft glüklicher als das Leben. 4, 2, "Glüklich preis' ich die Todten, vor denen, die noch leben; 3. Glükkcher als beide, den, der nie lebte, nie sah'des Erdenlebens Unglük!" 6, 3-5. "Hätte er auch ein langes Leben, hatte er der Kinder hundert undgenösse er nicht das Leben, da pries den Todgehornen ich glüklicher. Hier bemerke man zugleich eine Spur der Unsterblichkeit des Namens (vgl. 7, 1. Werth eines guten Namens!) in der Nachwelt; die Sorge für ihn durch Denkmaler wie Gen. 55, 29.! 4. Im Nebel kommt er, geht fort in Nacht, Dunkel dekt seinen Namen (nämlich den Todtgebornen.) 5. Er sieht die Sonne nicht, empfindet michts, ist ungestört."

Es stirbt der Weise und der Thor 2, 16. Nur späterhin 12, 6. heißt es: "Dann kehrt zurük der Staub zur Erde, von der er kam; der Geist (aber ist dieser hier nicht vielleicht der physisch lebende Hauch?) kehrt zurük zu Gott, der ihn gab." (Anspielung auf Gen. 2, 7. vgl. Hiob 53, 4. Ps. 104, 30. Also nur in Gott ist Bestand. Er verschlingt unser Leben, er giebt es aus sich.)

Ungewischeit der Zukunft. 10, 14. "Der Mensch weiß micht, was einst seyn wird. Wersagt ihm, was nach ihm geschieht? (vergl. 3, 22. 6, 12. 8, 7.)

Beschränktheit des menschliehen Wissens - schon über sich selbst und sein Schiksal, seine Vergadgenheit und seine Zukunst -: 11, 19. "Den Weg des Windes fd. i. seinen Ursprung]" kennest du nicht, kennst das Gebilde nicht im Mutterleib. So iiberschaust du nicht, was Gott thut, Und - Alles that Er." (vgl. Ps. 139, 5. 6. 13-15. und Kohel 8, 14-17. 9, 1.) 3, 11. "Umhüllung bereitet Gott über des Menschen Geist, dass er nicht übersieht, was Gott thut, Vom Anlang zum Ende!" wie Hiob 12, 24. 25. (Gaah, der שלם Elem liest - übersezte: Den Verstand legte Gott in unsre Seelen, und Michaelis gar ganz. idealistisch; "Die Welt (עולם) hat er in ihr Herz gegeben.") 8, 16. 17. Ich strebte nach Einsicht, betrachtend das mühvolle Leben auf Erden. (Weder am Tage noch des Nachts ruht das Auge des Menschen.) 17. Das fand ich: Alles thut Gott!' der Mensch kann nicht überschauen, was geschieht auf der Erde (לא יוכל, d. i. er vermag nicht) Es müht sich der Mensch, es (לבקש) auszuspähen. Aber er durchforschet es nicht (לא ימצא). Und denkt auch der Weise: das habe ich entdekt, (suppnæ!) durchforschen kann er es nicht! (לא־יוכל למצא).

Hicher das aufgestellte Problem: Was ist das Verborgenste, Unerforschlichste? Am schwersten Ergründbare? Darauf verschiedene und stei-

gende Antworten nach Graden der Erforschlichkeit. 7,24.f. Verborgen ista! Was ist es? Tief istes, tief! Wor findet es auf? [Die erste Autwort ist: Manche menschliche Eigenschaft - 1 (23.) "Oft versucht' ichs, die Weisheit zu haschen. dacht' ich: die Weisheit ist mein! Noch aber verbirgt die Weisheit sich mir!" (Sinn: Weisheit ist für Menschen das Verborgenste! vgl. Hiob 28, 20-25.) (25.) Ich denke - sagt ein zweiter Ant-. worter - das Unerforschlichste ist die rankevolle. List eines Frevlers, der sich verbirgt (Thorheit, Narrheit und Unsinnigkeit - im Text - bezeichnen Abweichung von der Weisheit oder dem Geses.) (26.) Eine dritte Antwort: Einzelne Menschenclassen sind schwer zu erschauen und namentlich am schwersten "die ränkevollen Plane des verführenden. Weibes" (wie Spr. 7. 5. Das Lauern der Ausländerinnen) "Gifthauchender als der Tod ist das Weib [daher Salomo schon als Misogyn?), dessen Herz Nes und Schlinge, dessen Hände Fesseln sind. " (28.) Eino vierte Lösung: Das Weib überhaupt ist weitunergründlicher, unerforschlicher als der Mann (der hier was heifst, nicht als ob die Weiber keine Menschen wären, sondern für wie). Einen Mann unter Tausenden kann ich ergründen; doch das Weib unter der Zahl forscht' ich nicht aus. (Schmidt: Ein Freund füllte wohl meine Seele aus. doch keine weibliche Seele füllte diese Leere.). Fünste Antwort v. 29: Der Mensch überhaupt ist das Unerforschbare - vgl. Spr. 20, 5. "Gradsinnig, aufrichtig schuf Gott den Menschen, doch

die Menschen streben dem Verschlungenen nach."
Sechste und lezte Antwort: 8, 1. Das Unerforschlichste ist Gott!, Dem grossen Weisen wer
vergleicht sich dem?" Ganz wie Hiob a., 6. f.

Schon dieser Blik auf das Ergrundbare verräth ein Bedürfnis für Auffindung eines gesezmassigen Zusammenhanges in den menschlichen Erscheinungen. Wie weit kam man dabei? Schon vorher bemerkte ich: dem Koheleth steht die Erde fest! In ihr geht Alles unter, aus ihr wird Alles. Das nächste und erste Naturgesez, auf das man also kommen konnte, war ein Kreislauf. 1. q. .. Was war, wird seyn! Was geschah, wird wieder geschehen! Ein ewiger Kreislauf ist auf der Erde! Es geschieht nichts Neues unter der Sonne. So Aristoteles: (Nichts ist neu. Wer geschen hat, was jezt ist, hat alles geschen. Seneca: In orbem nexa sunt omnia, fugiunt et sequentur.) 3, 15. "Was jezt ist, war einst! Was seyn wird, war einst. Gott findet das Entflohne wieder!" (Alles wechselt in der Menschenwelt.) 6, 10. Was einst war, dessen Namen nennt man - jezt (vielleicht: die Sache ist alt, ihr Name ist spater?) - Zeichnete einst Jemand sich aus, auch jezt lebt der Mann! (d. i. man findet in seiner Mitwelt zugleich immer die Geschichte der Vorzeit und Vorwelt; z. B. die Eroberer, die Unterdrükker, und ihre Leidenschasten findet man in allen Jahrhunderten. Nachtigall S. 155.) - Offenbar ist diese Ansicht von einem ewigen, stetigen Kreislaufe die leichteste und nächste, auf welche die gemeinern Historiker auch jezt noch

kommen, wenn sie im Empirischen verloren sind. In dem Verf dieser Aussprüche verräth diese Klage schon einen Ekel au dem Einsen leides Lebens bei aller Abwechselung — und für ihn einen hohern Schwung der Reflexion.

Le per su le le la con le con le mente norien In diesem Weich selspiel entdekte pher junger Werf. school noch moly : -- einen Ausa gante mus, (wie s chan Spranb, 4., Alles, was Gott. machte, ist einander, passend gegenüber, gestellt; .... sousteht idem Freyler gegenüber, der Tag der Neudenheus.) ein Gegensaz der Dinge ohne Lücken in der Erscheinungswelt. ... 7, Am, frohen. Lage sey froh, am Unglijkstage merk auf Den Unglijkstag stell, Gott jeuem gentgogen ; Dafgenplest geniche der Manghe. Alles ist alno Fehl, etd. in solno Lijcke - kurz Gott machte Alles zweigetheit, eines steht immer dem Andern gegenühmzund entspright dem Andern). 5, 1, f., Alles dauert seige Zeit! Es wechselt jedes Beginnen auf Erden; (20) Geboren werden und Sterben, Pflanzen und ausreuten das Gepflangte; (3.) Würgen und Heilen, Zerstoren und Aufhauen; (4.) Weinen und Lachen, Todtenkiage und Jubeltanz; (5.) Umfassen den Freund, sich losreissen aus der Umarmung; (6.) Such en und Verlieren, Sparen; und Verschwenden; (7.), Trennen und Einen, Schweigen und Reden; (8.) Liebe, und Hass, Krieg und Friede! In Allem, Allem ist Wechsel" - ein Schwanken und Schweben zwischen Extremen und Extremen. In einer so schwebenden Welt, die nur im Fluge genossen scyn wollte, wäre alse dem Verf. kein fester Punkt geblieben, wenn Gott

and die Erde ihm nicht, wo nicht ewig, doch wuveränderlich erschienen wären!

Und nun das Selbstgeständnis über Zwek und Resultat seiner Forschungen. 1, 12. f.",, Ich war einst ein König Israels in Jerusalem (so verselle sich ein Sänger in Salomo's Seele — Nachtigall S. 95.) (13.) Ich strebte zu erforschen, als Weiser, Alles was geschieht unter dem Himmel, das Iästende Treiben der Menschen (pp. 1821) von Gott ihnen gegeben (d. i. bestimmt), wo-mit sie sich mühen: (14.) Alles seh ich, was gelschieht auf der Erde, alles verschwistert dem Hauch!"

Moralische Selbstbeobachtung — Selbstprüfung der Gesinnung beim Opfer empfehlen 4, 13. wie schon Ps. 40, 7. und Spr. 21, 3. vergl. 1 Sam.

Ja es wird als eine Bestimmung der Weisenversammlung in der prosaischen Stelle 12, 9. vorzüglich auch diese angegeben, durch nachdenkeiseregende, sinnvolle, moralische Gesange und Aussprüche das Volk bilden oder Volkslehrer bilden zu helfen. Wörtlich: "Sie machte Denken den Verstand in Rüksicht auf das Volk (-70)

Wort und That oder Wahrheit wurden unterschieden. 6, 114 "Viel Worte, viel Dunst!" 10, 35. 14 "Oefnet er den Mund, so entfahrt dem Thoren Thorheit (בילונה), schließt er den Mund, verderblicher Wahnsinn (הוללונה רעה). 14. Viel Worte entströmen dem Thoren. 5, 1. Nicht vorschnell sey dein Mund, nie übereilt dein Wort, wenn du Gott ein Gelübde thust. Gott hört vom Himmel auf der Erde dich. Darum sey deine Rede stets umschränkt. (2.) Der Träumer kommt mit mühvoll ersonnener Rede, mit Wortprunk kommt der Göszenknecht. (6.) Wortschwall laßs Traumansströmern, Göszenknechten! (Dwist hier gleichbedeutend mit Gözzenknecht; vgl. Jer. 25, 25, 39. Träume sind Nichtigkeiten, und diese sind Abgötterei. Ich vgl. mit v. 2, u. 6. — 10, & (gegen sympathetische Cur!) hat unbeschworen die Schlange gebissen, nichts hilft der Beschwörer hernach.

Vergunglichkeit der Freude - 2, 2. Zum Lachen sprach ich: Wahns inn ists! (מרולל) זו, ק. Freu, Jüngling, der Jugendjahre dieh! Genieße froh der Tage der Kraft, doch unter Gottes Augen; (10.) Unmuth (000) entferne aus dem Herzen; denn diese Zeit entslicht. 12, 1. Noch nahm sie nicht die trüben Tage, fern ist noch die Zeit, der du erbebst. 5, 16. Er as, umbulit von Nacht, sein ganzes Leben hindurch, geplagt von Verdrufs and Kummer and Unmath בכעם הרבה יוחליו ורצף) 7, 1-4. "Der Tag des Todes ist besser als der Tag der Gehurt (weil jener die Leiden endet) - Traurigkeit ist besser als Lachen." 1, 18. "Vermehrung der Einsicht mehrt Unruh ברב חכמה רב-בעם), und Vermehrung der Kenntnifs mehrt Trubsinn" (ניוֹסיף דערו דוֹסיף מכאוֹב) — Nach Nachtigall S. 94. keine tiefe Bemerkung blosses Paradoxon; die Wahrheit soll uns ja frei

machen, mithin nicht trübsinnig. Aber ist die Wahrheit, und ist sie ohne zergliedernden Scharfsinn — erreichbar? Doch der Schmerz ist auch wohlthätig, gebiert ernste Gedanken. 7, 3. "Ernst ist besser als Lachen, der getrübte Blik bessert das Herz." v. 7. "Druk hebt den Weisen empor; Geschenk ist Verderben den Herzen (d. i. Druk macht thätig, muthig — Ueppigkeit erschlaft.)" 7, 9. Unmuth trübe nicht deinen Geist אמר בררחף לפעום.) (בררחף לפעום).

Elferaucht als Plage 4, 4. f. קנאה. Mit dem Tode erstirbt sie und jede Neigung 9, 5. 6.

Freundschaft. 4, 11. "Erwarmt fühlen sich zwei Bewohner desselben Gemachs, Kalt ist es stets um den Einsamen her!" (d. i. "Der Einzelne wird selbst schon durch die Empfindung der physischen Kälte erinnert, dass für ihn alles todt ist.")

12. "Der Einzelne wird wohl besiegt. Die zwei Vereinten treten entgegen dem Feind." (Vortheil gesellschaftlicher Verbindung!) v. 9. "Zwei vereint sind glüklicher als der Einzelne — Frohsinn lohnt ihnen die Mühe (gegen Hagestolze).

Das Herz sizt dem Weisen auf dem rechten Flek (בל) des באחר und des אבם) "Das Herz des Weisen ist zur rechten Hand, das Herz des Thoren ihm zur Linken" 10, 2. (d. i. den Weisen und den Thoren erkennt man in jeder ihrer Handlungen) (v. 3.) Zu allem, was der Thor (אבט) unternimmt, fehlt ihm der Sinn (בא). Zu allem spricht er: Thorheit ist das (אות) 17, 16. vgl. Spr. 17, 16.

Peychol. der Hebräer.

Der Geizige (eigentlich der Karge) ist nicht glüklich, nicht weise. 5, 9. "Den Silbersüchtigen sättigt Silber doch nicht. Was sehnst du nach einem aufgethürmten Haufen dich, der keinen Genuss gibt? (10) Mehren die Schäzze sich, es häusen sich auch die Verzehrer. Was hat denn ihr Besizzer für Vortheil als—den Anblik vgl. Spr. 23, 4.5. und v. 11. "Süß schläft der Arbeiter auch bei kärglichem Brod, Uebersättigung raubt dem Reichen den Schläf." 6, 2. Dem gibt Gott aller Wünsche Erfüllung, alle Schäzze, aber — Gott läßt ihn nicht Herr seyn seines Vermögens — Er genießt es nicht, sondern ein Fremder. 4, 8. "Seine Augen werden vom Reichthum nicht gesättigt."

Das Gesammtresultat aus den bisher gesammelten Andeutungen von den psychologischen Kenntniasen ijenes Zeitalters möchte etwa dieses seyn:
Koheleth sezt mehr als vorher die äussern und
innern Schranken des Menschen ins Licht und
eben so das regelmässige Spiel in dem Wechsel.
Allein noch ist das Gefühl des Unvergänglichen,
was den wahren Psychologen auszeichnen sell, nicht
in dem Menschen, sondern ausser ihm, d. i. entweder in der Natur (die in dem Koheleth mit der
Erde parallel erscheint) oder in Gott.

Psychologische Gemein-Wörter.

a) in den Sprüchen.

Für Gefühl, האבא, moeror, 14, 3. Jes. 29, 2. Phn, blandities, 7, 21. High 17, 6.

# Psychol. Eigen-Worte in den Sprüchen. 227.

b) in Koheleth (in dem die Sprache überhaupt weit seltner, unbestimmter, abweichender ist; vielleicht wegen der Neuheit der Ideen?)

נמחלן , confidentia magna, Koh. 9, 4. Jes. 36, 4.

אבטרו, cogitatio intenta, Koh. 7, 25. 27. 29. 9, 10. Cant. 7, 5.

אוסס, stupidus, 2, 19. 7, 17. 10, 3. 14. Jer. 4, 22.

# Psychologische Eigen-Wörter.

#### a) in den Sprüchen.

Gefühl. 1300 A Schwäche (Seufzen) 29, 21. (VIN, Schwern, Ekel, Weh 23, 29.

תרות ככאוד, attritus, gepresster Odem, 15, 13. und ein trüber.

Muth oder kranker Geist 18, 14. (in dieser Femininform,
Eigenwort).

החהלם, inspiratum egit, 18, 8. 26, 22.

לצט, der, Träge, Faule 6, 6. g. 10, 26. 13, 4. 15, 19. 19, 24. 20, 4. 21, 25. 22, 15. 24, 51. 26, 15. 16. 16. מצל הואט, 31, 27.

Begehrung. 38, desiderium 51, 4.

בער, Stole, 31, 14.

האב, fastus. 8, 13. באר, Breitmachen der Brust, d.i. Hockmuth, 21, 4.

מודרות, crudelitas, 27,4.

צלע, rixari, 17, 14. 18, 1. 20, 5. ללג, gloriatio, laus, 27, 21.

anders).

קרת, verachten, vilipendit. 28, 11. So ארח, contemtus, 25, 27. המח, dormitatio stertentium, wie es nach einem Rausche zu seyn pflegt 23, 21.

החרום, simplicitae, für: החרום, 9, 13.

# 228 Psychol. Eigen-Worte in Koheleth.

בסילות, stultitia, 9, 13. ארך, solertia, Fleis 12, 27.

שער בלפש, in der Seele 23, 7. verabscheuen, missgönnen.

און, deceptio, 26, 26, i. q. און, ein freundlicher Zuruf, vgl. 27, 14.

ר'לע, mentitus est 20, 25.

The qui ponderat consilia, 14, 28.

pan, molliter. educans 29, 21. verzärtelnd.

#### b) in Koheleth.

הארח, adspectus, 5, 10.

משבון, cogitatio, 7, 25. 27. 9, 10. (Cant. 7, 5. homin. propr.)
הוללות, stultitiae, 1, 17. 2, 12. 7, 25. 9, 3.

הלל אח, insani status, 10, 13.

מחחחה, summi terrores, 12, 5.

3ה), studium intentum, diligens, 12, 12.

חלבלה, prudentia, 1, 17.

עצלחים, pigritia, 10, 18.

אביונה, appetitus, 12, 5.

שמלות, remissio, pigritia, 10, 12. wie אצלה, ein Salomonism. סבלוחס, status stupidi s. stulti 1, 17. 2, 3. 12. 13. 7, 25. 10, 1.13.

סכל, stultitia, 10, 6.

## Salomonismen.

Zartheit - So NDID, lenitas. Prov. 14,50. 15, 4. Kohel. 10, 4. Ty, gratus Prov. 20, 17. Cant. 2, 14.

#### Psychologische Eigen - Wörter im Hohenliede.

TIVI, amica, 1, 9, 15. 2, 2. 10. 13. 4, 1. 7. 5, 2. 6, 4

III, locutus est. 7, 9. sec. alios, quod perrepit, vinum.

PBINII, associavit se; reclinavit se 8, 5.

#### H i o b. \*)

Allerdings hat dieses Buch mit den Salomonischen Schriften manches gemein, nur ist Hiob viel dichterischer. Und schon deswegen, aber noch mehr durch seinen ganzen Geist ist es in mehrfacher Hinsicht psychologisch merkwürdig:

- 1) als Schilderung und psychologische Schilderung des härtesten, unerträglichsten, ja verzweifelnden Schmerzes, der sich aufreibt durch Verdruß (5, 2.), hoßnungslos ist (7, 6. obgleich Hiob nie, alle Hoßnung aufgibt), fast erliegt (4, 5.), sich selbst zur Last wird (7, 21.) ja einer Melancholie sich nähert, die den Tag ihrer Geburt (fast wie Koheleth) unter Schmerzen verwünscht 3, 1. f. und den Tod herbeiruft 6, 9.
- 2) als Darstellung des verschiedenen Einflusses der Leiden; des empörenden, wo auch ein sonst frommer Mann durch hartes Elend zu verniesz senen Behauptungen hingerissen werden kann; des psychologisch diätetischen; mithin des günstigen und läuternden Einflusses 36, 15. nament lich als Zucht 5, 17. 18. Besonders geht nach Elihu die Göttheit bei den als Läuterungsmitteln verhängten Verleit stufenweise zu Werke. Sie warnt durch einen Träum vor einem großen Unglücke. Wirkt dieses nicht, so läßt sie den Minschen in eine schwere Krankheit

Stuhlman, Hiob, win relig. Gedicht, aus dem Hebr. neu übers. u. s. w. Hamb. 1804.

Bauer - Moral des A. T. Th. 2.

fallen, damit der Mensch in sich gehe. 35, 16—19. 27. 36, 8—11. 16. So werden Volkern Despoten eine prüfende Geissel 34, 30.

Runst zu trösten, oder der psychologischen Behandlung der Leidenden. Diese Behandlung wird im Hiob von mehrern seiner Freunde als chärakteristisch verschieden aufgestellt. Sie zeigt sich daher bald durch Mitleid gegen den Leidenden (6, 14.), durch gelassenes Ertragen, daß der Leidende sich selbst ausklage 6, 26, 21, 21, 22, 3. durch Dulding, die den beruhigenden Irrthum stehen läßt 19, 4. Sie wird aber auch als matte und unwirksame Beruhigung dargestellt, als von Fürchtsamen 6, 21. von leidigen Tröstern 16, 21. oder schlechten Aerzeten 15, 4.

\* 8 . 1 to 1 wast obelieve to 1 to 9 & gradiery of Das ganze Drama stellt uns ein Ideal von All-Termogenheit auf - in Gottlinso K. 9. 5, 15. 6, Elosh gibt nicht nach im Eifer, ihm müssen auch die Kühnsten weichen") 19. (Gilt Kraft, nun ja! Erist der Stärkste. (). 36, 5. (,, Gott ist groß - an Stanke des Geistes oder Verstandes") v. 22, ("erheben in Karaft — ישנים מכחר ) אפן. עי 19. 12, 13, (',, hei ihm ist Einsicht") 16. Bei ihm ist munn iv. Starke und Festigkeit, von ihm rührt es hor, faß der Eine betrügt, der Andre getäuscht wird (d. i. ex ist alles Unheils Urheber). Im Gamen hebt dieser Schriftsteller Gott viel höher, als es bisher geschehen war; er stellt ihn dar als em Ideal von Erhabenheit, Macht und Scharfsicht, späterhin selbst von Gerechtigkeit. So 34, 11. f. ("Fürwahr

Gott handelt niemals gewaltthätig, das Recht verdreht der Allmachtige nie. 14. Gäb' er Acht auf den Menschen, er würd' ihm seinen Athen benehmen." (So in des jugendlichen Elihu Reden!) Er ist unerreichbar (unbegreiflich) der Krast des Sterblichen. 36, 25. 26. Jedermann schaut sein Thunbewundernd an, wiewohl man es nur von ferne sieht. Ja, Gott ist groß, nicht zu ergründen. und sehr alt, mithin sehr weise, unerforschlich weise. 37, 5. Grosses wirkt er, unerforschlich. 42,3. (Gottes Fügung ist zu boch für den Menschen, er fast sie nicht.) 33, 12. Gott ist größer als der Mensch" (darum darf dieser nicht mit Ihm, hadern. K. 9, 32. 34. "Gott ist nicht ein Mensch wie ich - das ich mit ihm in Unterhandlung treten konnte; der Glanz seiner Hoheit schrekt den Sterblichen von aller Meisterei zurük. 10, 4. Gott hat nicht des Sterblichen neidische Augen. Sonderbar, dass ihm noch Zorn (doch ein rüstiger Affect des mächtigen Mannes!) beigelegt wurde. 14, 13. Eh Sein Zorn besanstigt ist, müßte man in das Todtenreich flüchten. 40, 11. spricht die ergrimmte, unmuthige Gottheit: "Giess deine feurige Eiferglut aus" - zu den Menschen!

Nicht minder hoch und fast idealisch hinauf gebridet ist das in diesem Drama oft wiederkehrende.
Bild eines reinen Menschen, der immer mehr
en Stärke steigt. Das Ideal eines tugendhaften Charakters voll Uneigennüzzigkeit ist in Hiob aufgestellt! Bei allem Glauben an menschliche Schwäche und Zerstörbarkeit glaubt der Verf. doch auch
an eine siegende Kraft menschlicher Große und Re-

signazion, die sich über die folterndsten Schiksale erhebt; verbunden mit einem Festhalten an das Gesez, mit einer Art von moralischer Begeisterung. 17, 9. Der Reine stärkt sich in seinem Thun, obgleich mur schwer bei dem Glücke des Lasterhaften. Wenigstens vermag der Monsch Viel. 28, 5. "Der Mensch sezt Gränzen dem Dunkel — dringt in die verborgensten Oerter der Erde, um Alles zu erforschen" — 4. Der Minirer spaltet sich einen Weg am Fuß eines Bergest Zwar gibt es verächtliche Stämme, welche die Hölen bewohnen, von ihrem Volke ausgestossen und hinausgeschimpst sind, von Wurzeln zehren und ihre Brunst unter Sträuchen stillen 30, 3. f.

Doch ist kein Mensch - der irdene - ganz rein vor seinem Schöpfer, nicht einmal ein Engel. 4; 17. 18. "Ist auch ein Mensch gerecht vor Gott, Vor seinem Schöpfer rein ein Mann? Selhst seinen Dienern traut er nicht, Auf seine Boten legt er Fehle!", 9, 2. f. ("Wie rechte wohl ein Mensch mit Gott - Sey noch so klug, ein Ries' an Kraft - wer nimmts mit ihm auf, der Berge lasst verwittern etc.") v. 30. "Und hait ich mich im Schnee gewaschen, Er tauchte mich wieder in den Schlamm" - 11, 4. du sagst: rein bin ich in Gottes Augen. 14, 4. vgl. 53 p g. 25, 10. "Wer findet einen Reinen? Von Mangeln frei ist Keiner." (Stuhlmann 8. 109. halt diesen V. für eine fromme Glosse.) 15, 14. f. Was ist der Mensch, dass er sich rein, sich schuldlos nennt, der Weibessohn! (16:) O seinen heil'gen traut er nicht, die Himmel sind nicht rein vor Ihm; (16.) Nan

gar das Scheusal, der Verdorbene, Nach Sünden dürstend wie nach Wasser. So 16, 17. Rein war immer mein Gebet, d. i. das betende Herz. 25, 4—6. Wie will der Menseh mit Gott wohl rechten, (hier wird die physische und moralische Reinheit verglichen — Bauer 2, 36.) Der Weibgebohrne sich rein erklären? (5.) Blik auf zum Mond, er darf nicht glänzen, Kein Stern ist rein in seinen Augen; Vielweniger der Mensch, der Wurm, der Erdensohn, die Made! — Was in diese'n Stellen Individualität des Schriftstellers und Unmuth der von ihm dargestellten Person sey, läßt sich durch Vergleichung mit andern Stellen deutlicher bemerken.

Alle Menschen, hohe und niedere, sind vor Gott, ihrem Schöpfer gleich vergänglich. 35, 6, "Vor Gott bin ich dir, Hiob, gleich; auch ich bin aus Leim geformt. "54, 19. "Gott räumte Prinzen keinen Vorzug ein, achtet den Reichen nicht vor dem Armen, da seine Hand sie alle gemacht hat. (20.) Ein Augenblik — und sie sterben."

Den Mensch ist geronnened Molken mit Haut bekleidel. 10, 8,5,5 Durch deine Hande ward ich besarbeitet und geformt, Rundum wohl zusammengefügt. (9.) Gedenk, daß du mich formtest aus Leim. (10.) Hast du mich nicht wie Milch gegossen, Und wie Molken mich gerinnen lassen. (11.) Mit Haut und Fleisch mich nicht bekleidet, mit Bein und Schnen mich durchwebt. 4, 19., Was will denn, der in Leimen hauset, In Hütten, auf den Sand gebaut, Zerbrechlich wie die Motte. (20.) Bestimmt von Morgen bis zum Abend, Und ohne

Schuz zerstört für immer. (21.) Vergeht nicht seine Grosse mit ihm selbst, Er stirbt; doch weise ward er nicht." 14, 1. 2. "Der Mensch, der Weibessohn, hat wenig Tage, viele Noth. (2.) Aufschießt und welkt er, eine Blume, Entslicht, ein Schatten unbeständig. Die Berge sind früher als der Mensch. 15, 5. "Bist du der Menschen Erstgeborner? Warst du vor allen Hügeln da? vgl. 28, 25. f. Vieles in der Natur, ist unergründlich dem Menschen. 38, 19. f. "Wo geht der Wegins Land des Lichtes? Wo hat das Dunkel seinen Siz? du brachtest sie in ihre Gränzen! Du kennst den Pfad zu ihrem Hause etc.

Die Pflanze hat Vorzüge vor dem Menschen, der nur wie die Blume welkt, ohne wieder zu grünen. Eben so werden die Berge gepriesen das sie älter sind als der Mensch 15, 7. Kap. 14. init. "Dem Baume bleibet wohl die Hofnung, Gefällt noch wieder aufzugrünen Und neue Schöß-linge zu treiben. Die Wurzel mag im Boden altern, der Stamm mag in der Erde sterben. Vom Duft des Wassers treibt er wieder Und bildet Laub, wie hen gepflanzi. (10:) Dook stirbt der Mensch — so diegt er matt — erblast, orwischet nimmer.

Thierheit wird mit Menschheit zusammengestellt — So das Sprichwort: 11, 12. Seichte Köpfe werden klug, wenn Waldesel sich in Menschen wandeln, d. i. eher wird das Unmögliche möglich als das sich ein Hohkopf bekehren last. Denn Denktraft ist den Thieren versagt, und der Instinct, leitet sie 39, 11. 17. f. Also doch schon das Unmögliche des Werdens des Menschen aus dem

Thiere erkennt er. 18, 3, Was seht ihr uns für Schaafe an? Und sind wir dumm in Euren Au-, 6, 5. So wenig das Wild bei seinen, Kräutern aufschreit, oder der Stier bei seinem Fute ter achzt - so wenig kann der Mensch bei einem widrigen Schiksale sich wohlbesinden." - Doch der Mensch sieht auch über den Thieren. Abernur das lebendige Thier übelslügelt der Mensch minder die Pflanzen und die Berge. 35, 10. 11. Unser Schopfer will ans weiser als das Vieh der Erde, Verständiger als des Himmels Vogel. Was das scharfe Auge des Habichts nicht erspähte 28, 7. das forschten Menschen aus! Der Mensch wird von der Gottheit der größten Prüfungen werth geachtet. 7, 17. 1, Mein Leben ist em Nichts! Was ist der Mensch, das du so groß ihn achtest, Und wider ihn dein Herz emporst, Und jeden Morgen auf ihn siehst und jeden Augenblik ihn prifest! fo, 6. "Du spurst nach meinen Fehlern." 15, 9. "Er durchschauet Euch, die Ihr, als war er Mensch, ihm schmeichelt." Endlich die erhabene Stelle am Ende 34, 14, L.

Verhältnis Gottes zum Menschen. Gott der tiefe und schärfe Wahrnehmer der Menschen. 7, 20, 14, 16, 34, 21. Gott ward als ein Kräfting ges gedacht, daher solche, denen die Fanat für die Gottheit gilt 12, 6. In Gottes Gewalt ist des Menschen Odem. 12, 10, "Gottes Hand, Sie, die den Odem der Lebend'gen, Der Erdensohne Seole hält. 27, 5. Der Hauch in meiner Nase ist Elohas. 52, 9. Nicht viele Jahre lehren Weisheit, Vielmehr ist es der Geist im Menschen, Hauch Gottes, was verständig macht; nicht immer sind die Alten weise. 35, 4. Gottes Hauch hat mich geschaffen, des Hüchsten Odem belebt. Sterben ist Geistaufgeben 14, 10.

Be ob a chtung, pathognomische, besonders der Augen. 6, 28. "Seht mir unter die Augen" — in der Wuth. 15, 12. Der Stolz hat drohende Augen. — 16, 9. "Der Feind rennt mich an mit reissender Wuth, mit knirschenden Zähnen, er schärft seine Augen gegen mich, um nämlich Zorn und Rache wie Blizstrahlen gegen mich loszuschiessen." Die Augen vergehen 11, 20. des Sünders Augen verzehren sich oder schmachten — vor Verdruß über das Fehlschlagen ihrer Hofnung und vor Neid über das Glük der Tugendhaften. 17, 5. 7. Des Lästerers Augen werden verschmachten. (7.) Mein Auge wird stumpf vor Verdruß, d. i. Kummer trübet meine Augen. Nage 36, 15. "Die Heuchler werfen trozzig die Nase auf.

Natur gesezze kennt der Mensch nicht 38, 35. Verstehst du das Gesez des Himmels, den Einflus auf die Erde ordnend? dei die actrologischen Wirkungen der Gestirne geähndet, — dies den Remen trift doch Glük. 8, 7. Bist du aufrichtig und rein, dann wird Er wachen über dich, deln tadelloses Haus zu segnen, v. 20. f. Gott verstößt die Aufrichtigkeit nicht, doch Frevlern starkt er nie die Hand. Ereignisse in der physischen und moralischen Welt erfolgen nach einer vom Gesezze der Natur unabhängigen Wilklihr Gottes. Bestime mung der Lebensschranken. 14, 5. Er hat bet

stimmt der Monden Zahl und das unverrükbare Lebensziel. Des Menschen traurig Loos 5, 6. 7. "Elend spriesst nicht aus dem Boden, Und Jammer keimt nicht aus der Erde. Nein, Menschen wird ihr Leid bestimmt, Wie Vogeln, daß sie hoch in Lüsten schweben." Ganze Volker sind glüklich, steigen und fallen - beides durch Gott 12, 23. 7, 1. f. ,Ach! Elend hat der Mensch auf Erden, Und Söldners Tagen gleicht das Leben, Ein Selave, schmachtet er nach Schatten, Ein Soldner, harret er des Lohns." - 15, 20. (Ein Ausspruch alter , Nationalweisen) "Der Bosewicht ist taglich unruhig, der Jahre Zahl ist dem Freyler unbekannt." Demohngeachtet fand schon teleologische Naturbetrachtung statt, z. B. der Weisheit in den Blizzen u. s. w. 58, 36. - 40, 14. "ein Meisterstük der Schopfung Gottes. "

## Seelenzustände.

Kraft wird geschwächt 16, 15. "Versiegt sind meine Kräfte" 17, 1. Der Geist ist müde — meine Lebenskraft ist verdorben (das Leben erlischt). 18, 12. Seine Kräfte werden ausgemergelt von Hunger. (Stuhlmann: Ihm wird der Ueberfluß zum Mangel; er liest nämlich בעם nicht של und Elend stehet ihm zur Seite.

Träumen 7, 14. vgl. 13. und 4. eine andeutende Beschreibung, wie schrekliche Träume durch Unruhe des Kummers entstehen können. Zugleich liegt hier ein Wink, wie der erste Gedanke des Selbstmords durch Träume entstehen könne. So: du ängstigst mich durch Nachtgesichte, als ob ich

selbst mich würgte und meine Martern endete durch selbstgewählten Tod. Doch (beim Erwachen) verwarf ich's selbst, ich werd' nicht ewig leben. 20, 8. Verflogen wie ein Traum, verscheuchet wie ein Nachtgesicht. 35, 15. f. Der Traum läutert "Durch ein Traumgesicht in der Nacht, Wennstiefer Schlaf die Menschheit befängt, Wenn man schlummert auf dem Lager. (16.) Dann öfnet er die Ohren der Menschen, Und erschrekt sie durch Strafen, (17.) Um den Menschen abzuwenden von seinem Betragen und um der Vermeßnen Troz zu versöhnen. (18.) Um seinen Leib vor dem Grab zu bewahren, Sein Leben, um nicht durch den Pfeil zu vergehen etc."

Bethorte 12, 17. "Er treibt Regenten als Gefangene, Und sendet Fürsten Wahnsinn zu; v. 20. "Er raubet Greisen den Verstand" — v. 24. Er kehrt den Sinn oder Verstand der Volksoberhäupter. Also Wahnsinn oder wenigstens Thorheit, Verstandesschwäche von Gott! 2, 10. "Du sprichst wie eine Narrin."

Geisterseherei in der Nacht 4, 15. f. "Es scholl zu mir ein Geisterspruch, Ein Lispeln drang in mein Ohr. Zur Phantasienzeit der Nacht, Als tiefer Schlaf auf Menschen lag, Ergrif mich Furcht und Beben, Und Schauer fuhr durch mein Gebein. (15.) Und mir entgegen kommt der Geist — All'meine Haare sträubten sich — Und steht, unkenntlicher Gestalt, Ein Schattenbild vor meinen Augen — Der Geist spricht dann, kein Mensch sey Vorwurfsfrei." 7, 14. "Du plagest mich in Träumen und schreckest mich durch Nachtgesichte."

Trunkne 12, 25. "Da tappen sie in finstrer Nacht, Und wandeln irre, wie die Trunknen.

Verstandlose 11, 12. Der Verstandlose, der seichte Kopf (איש כבוב) wird schwer Weise. 34, 35. Hiob sprach nicht mit Verstand, seine Sprache war chne Vernunft. 35, 16. Hiob häufte unsinnige Worte auf einander.

Wuth 15, 12. Wuth drohen deine Augen. 16, 9. Eloah verfolgt mit Zorn und Wuth. 18, 4. In Wuth oder Zorn zersleischt sich seine Seele. So auch 19, 11. er entzündet seinen Zorn, Grimm wider mich.

#### Theorie der Kräfte.

Sinne. 12, 11. "Nach weisen Sprüchen forscht das Ohr — so — wie den Gaumen Speise lezt" — das Ohr muß — übersezt Müntinghe — fremde Reden prüfen ganz wie 34, 3. (Man traute dem Sinn zu, was erst der Verstand thun konnte, prüfen, verstehen.) 13, 1. "Alles dies sah mein Auge, Mein Ohr vernahms und merkte sichs. 42, 5. Zuvor hörte dich nur mein Ohr (eine unvollkommnere Vernehmung!), nun schsut mein Auge dich. 10, 14. hast du ein irdisch Auge, daß du wie Menschen siehst.

Kurzblik des Menschen von gestern, der die Geschichte betragen muß. 8, 8, 9. Denn frage nur die altere Welt (also schon die Wichtigkeit der Erfahrung bemerkt), denk an den Ausspruch unsrer Vater, denn wir sind von gestern, wissen nichts, ein Schatten ist unser Erdenleben.

Scharfsinn 12, 2, ja, ja ihr seyd die rechten Leute; und Weisheit stirbt noch mit euch aus. So viel Verstand besiz' ich auch; mit Euch gedenk' ichs aufzunehmen. Doch hat der menschliche Verstand Gränzen, 58, 4. Wo warst du, als ich die Erde gegründet; bist du so verständig, so sag mir denn dies? Daher ist auch Schweigen ein Zeichen des Verstandes 15, 5.

Der Siz des Verstandes ist unergründlich. 28, r2. 13. Die Weisheit, woher soll man die holen? Wo ist der Ort des Verstandes? 15. Kein Sterblicher kennt ihren Siz; man findet sie im Lande der Lebenden nicht. v. 20. f. Die Weisheit ist verborgen vor aller Lebenden Augen, verhüllt den Vögeln des Himmels. (22) Wir haben, rufen Abgrund und Tod, wir haben ihr Gerücht nur gehört. (23) Gott allein weiß ihren Weg; Er allein kennt ihren Siz.

Gefühl. Das Düstre und Schauerliche wird in den tragischen Scenen dieses Gedichts stark und anschaulich gemahlt. So z. B. 17, init. "Der Geist ist mude, das Leben erlischt, und Graber erblik ich. Wenn nur die Schreckensbilder wichen, mein Auge das Gewirr nicht sahe!"\ Daher auch der Reichthum an Ausdrücken für Schmerz und Jammer und Kummer. So 7, 11. Ich will sprechen in der Angst, wie das Herz mich drangt. בצר דרוחי 9, 28. Der בל עצבחי) Schmerzen Heer erschrekt mich doch כל עצבחי) alle meine Leiden). 10, 1 Ich will in meiner Seele Bitterkeit sprechen (במר נפשר). 18, 12. Seine Kräfte werden ausgemergelt; der schwerste Kummer (মুখ) droht seine Ribben zu brechen. 21, 17. Wann überfallt sie die Schwere des Kummers? Wie oft verlischt - lischt der Sünder Leuchte? (v. 25.) Sterben in Bitterkeit, מרה Die Seele in Thranen wegschmelzen — 30, 16. Wie eine Wolke schwand mein Glük, ach! nun zersließt mein Herz in mir (משחפר נפשר עלי).

Furchtlosigkeit des Religiosen. 5, 21. 22. Kein Uebel schrekt dich, mag es nahen. Du darfst der Noth, des Hungers lachen. Kein Thier der Erde wirst du fürchten etc. (also auch ein allgemeiner Frieden mit der Thierheit, ein Gemälde der goldnen Zeit).

Hofnung regt sich allmälig wieder, 5, 16. in dem Bedrükten, 14, 14. — Hofnung sezt Kraft voraus. 6, 11. Wo bleibt mir Kraft, um noch zu hofzten. vgl. v. 12. Hofnung trügt den Heuchler. 8, 15.14. "So fallt des Sünders Hofnung hin, die Kürbissranke ist sein Stab, das Spinngewebe sein Vertrauen."
11, 20. vgg-ngg manga, ihre Hofnung ist — der lezte Hauch! — ngg ist änst Asyousvov. 17, 15, 16. Wenn ich ins Schattenland mein Lager bette wo ist, wo bleibt dann meine Hofnung? Ach! Hofnung wer Psychol. der Hebrüer.

gewährt sie mir? 36, 18. Er zurnt gegen dich, weil du nicht von der Hofnung gereizt wirst, um hohern Preis dich loszukaufen. 19, 10. Die Hofnung ist wie ein Baum gefällt, zerscheitert.

Dem Verzweiselnden machen Klagen Lust. 6, 26. (Worte der Verzweislung.) 7, 15. Erschnekst du mich durch Nachtgesichte, so wäre mir der Tod, lieber als dies Gerippe. Ich fürcht ihn nicht, ich kann nich ewig leben; lass nur ab von mir.

Begierden zehren 5; z. "Den Thoron frist der Zorn, den Dummkopf mordet Eifersucht." Hangwohin richten 11, 15. כק לב "O mögtest du das Herz erheben, Und deine Hande nach ihm strecken."

Innrer Drang zu sprechen. 32, 18—20. "Es dranget mich das Herz im Busen. (pp venter, dann animus.) (19.) Im/ Busen, wie verschloßner Most, Wenn er den neuen Schlauch zersprengt. (20.) Nun darf ich reden, mich erleichtern, Zum Widerspruch die Lippe öhnen." 19, 27. Schmachtendes Verlangen. "Das Herz im Busen schmachtet vor Verlangen."

Wollust. 31, 1. "Ich stand im Bund mit meinen Augen, Wie schüchtern war ich bei der Jungfrau! (v. 9.) Hätt ich nach Frauengunst getrachtet etc."

Schmähaucht. 16, 8. "Nun wird mein Jammer der Verkläger, Mein Unmuth Zeuge wider mich, dei nun wird mir meine Klage zum Verbrechen gemacht."

"Freundschaft, die zurechtweisende, ist wirksam. 6, 25. "Kräftig sind die Worte eines zurechtweisenden Freundes, doch euer Tadel....

Lebensalter - Kind 1, 21. ,, Nakt kam ich aus der Mutter Schooss - hilflos. Greisenalter wird mit dem Herbst verglichen." 5, '26. "Im grauen Alter wird man dich führen zum Grabe - zur rechten Zeit wie reife Garben. Lebensatt sterben ist. Folge hohes Alters 42, 16. aber auch Reichthum an Erfahrung und Einsicht. Nur der Langlebende hat Einsicht - wie bei Gott. 12, 12. 13. "Bei grauen Hauptern wohnet Weisheit, Ein hohes Alter gibt Verstand". So sagt Eliphas zu Hiob 15, 9, 10. "Was wüstest du, das wir nicht wissen? Was sahest du ein and wir nicht auch? (102) Auch unter uns sind graue Haupter, Betagter wohl als deine Vater. 12, 20. ,,Gott schliefet die Lippen der Beredten. Und raubet Greisen den Verstand. Doch wird die Allgemeinheit dieser Erfahrung eingeschränkts-52, 6-9. (Elihu spricht:) "Ich bin ein Jüngling - ihr seyd Greise, drum stand ich an, und. scheute mich Mit euch zu sagen, was ich denke." (7.) Ich dachte: , lais das Alter reden, die vielen Jahre lehren Weisheit!" (8) Allein es ist der. Geist im Menschen, Hauch Gottes, was verständig macht (היא באבוש ונשמח באבוש אבן ירוח - היא באבוש שרי חבינם). (g.) ', Nicht immer sind die Alten weise. Nicht immer trift des Greises Urtheil." lich schliesst diese Aeusserung des Dichters psychologischen Gesichtskreis, insofern sie das Gottliche nicht nothwendig an Jahre bindet. - Im schwachen Menschen macht des Allmächtigen Hauch verständig.

H

# Psychologische Gemeinwörter im Hiob.

TIME foetuit 15, 16. Ps. 14, 3. 53, 4,

DIANUE terrores vehementes 6, 4. Ps. 88, 17.

DIANUE terrores vehementes 6

# Psychologische Eigenwörter im Hich.

J. 10 Jul

a) Körper und Körpertheile: לשריירט, 40, 16. decattae ventris partes
בור, 50, 27. arteriae

rins, 20, 25. corpus

b) Empfindung und Gefühl:

חירה, 6, 10. dolor.

קברה, calamitas, paupertas 21, 20.

קברה, status turbulentige, infortunium 15, 24.

בירוים, 9, 18. amaritudines

בירוים, 33, 20. fastidivit

אורים, 9, 6. tremuit

קברים, 17, 17, tremor 20, 2.

רחח, 6, 21. terror ענם, 30, 25. contristatus est

אר, 16, 12. spectavit, iratus fuit (Drohen der Augen.) כוסר, 35, 10. eruditio, vastigatio, Strafe

ברות (מורדים, 15, 11. 21, 2. consolationes), 12, 6. securitas magna (מצרחה, 21, 25. summe tranquillus)

e) Begierden und leidenschaftliche Zustande.

יניע, 3, 17. lassus התרים, 17, 2. illusiones, ludificationes ಗುಗಿರು, 16, 4. errer חהלה, 4, 18. stultitia שטח, 33, 25. sanus factus est, genesen mon, 17, 6. abominatio despuienda מקנה (אקז), fervor (irae) die Gluth (des Eisers) wider den Trozzigen 36, 33. wnn, 35, 15: superbia, Aufgeblasenheit bei zu gutem Futter. YON, 17, 9. robur נבן, 5, 22. 30, 3. fames. 20, 6. elatio, harter Stolz. הכר, 19, 3. obfirmavit se (hart begegnen) าชชอ, 38, 33. dominium (Herrschaft über die Erde.) nn, 33, 9. mundus, nitidus 25. 36, 25. 27, 23. magnus (innerlich groß) רחות , 37, 16. mirabilia (das Wundervolle, das Allervollkommenste.)

## d) Erkenntnis.

קיניט, 4, 15. 20, 2. cogitatio
החחשצ, 12, 5. cogitatio
החחה, 13, 17. indicatio (meine Behanptung in euren Ohren.)
בין, 32, 6. 10. 17. 36, 3. 37, 16. scientia
אוטט, 58, 36. intellectus, species apparens

### Psychol. Wörter im Hiob.

197, 19, 29. iudicium (beurtheilt euer Unrecht), secundum Keri.

## e) Lebensalter.

החחם, juventus, florentior aetas 30, 12.
19, 18, 21, 11. puer, pareulus
שני, 15, 20. canus

rib, 5, 26. 30, 2. senium (eigentlich das eingerunzeit Aussehende).

#### Vierte Periode.

Von der Trennung des jüdischen Staats in zwei Reiche bis zu seiner Auflösung im Exil von 975 bis 589. — wo endlich auch Judah das Schiksal von Israel erfuhr.

- Zeitalter der Propheten.

Diese politische Trennung und die ihr folgende Eifersucht musste wie die Revolutionen und die Leiden, die sie begleiteten, dem Volk ein Gefühl der Schwäche, der Nation oder ihren Edeln aber ein Gefühl des emporenden Unmuths mittheilen.

Desto stärker erhob sich jezt die Stimme der Propheten. Sie waren scharse Beobachter der herrschenden Lebensweise, sorgfältige Wächter über jede Abweichung von alten bessern Gewohnheiten. Sie imponirten zugleich durch ihre eigne strenge Lebensart. Theils durch ihren enthusiastischen Patriotism, theils durch ihren höhern, krästigen, republikanischen Freiheitssinn repräsentirten sie in ihver Person die Nation. Sie wußten sich auf das lebhasteste in die Seele des Volks zu versezzen, und ihren Muth, ihr Selbstvertrauen auch andern mitzutheilen. Immer mehr erhoben sie sich über die zussere trübe Ansicht der Menschen, wie sie gewöhnlich sind. Sie erheben uns aus der Prosa des

gemeinen wirklichen Lebens immer zugleich zu einem freiern Leben; sie sprechen als ächte Volksredner, überdies vor ihrer Nation.

Der Hirt. Amos mußte stärker die Contraste der städtischen Sitten gegen seine einfache Lebensweise in der Wüste fühlen.

Der Verf. des Orakels von Jonas verräth wenig Humanität gegen Nicht-Israeliten.

Jesaias erscheint als seiner Beobachter der Menschen durch sittliches Zartgesühl. Er ahnde te wenigstens unter den Menschen, wenn auch nicht überall zugleich in dem Menschen einen ewigen Frieden, ein Zeitalter höherer praktischer Weisheit; wo die moralisch Blinden sehen und die moralisch Tauben hören würden; einen Himmel auf Erden, ein Reich Gottes, der sich die ganze Menschheit erobern könne und werde.

Hose as verrieth Kenntnis der Schwächen des Hofes wie des Priesterstandes und muthig gab er sie an. Einen praktischen Sinn für Menschen und Menschenliebe erhob er über allen andern religiösen Cultus.

Micha versezte sich ebenfalls in ein besseres und - genusreicheres, unzerstörbares Zeit-alter.

Joel erhob sich sogar zu einem Zeitalter, wo aller Unterschied unter den Menschen sich aufheben, wo alle Stände zu gleicher Bildung und Begeisterung erhoben, wo die Schranken zwischen Priester und Laien hinweggenommen, ja, wo sogar besondere Propheten überflüssig seyn, wo Ein göttlicher Geist in allen Altern, Geschlechtern, ja selbst in Sclaven wirken werde.

Jere mias ahndete eine Zeit, wo schon dem Kinde wie dem Alten das Gesez und das Gute theuer sein, und wo es keines Unterrichts, keiner Belehrung mehr bedürfen werde. Er, der Theilnehmer an großen Leiden, traute also auch der Menschen-Natur mehr zu.

Zephanjah ahndete sogar eine Veränderung des Nationalcharakters, ein Zeitalter, wo kein Israelit mehr stolz auf sein Land sein, sondern sich mit andern Volkern zu einem Geiste vereinigen werde.

Eine Idee ist es hauptsächlich, welche eich sichtbar durch das ganze Zeitalter des Prophetismus, hindurchzieht. — Jeder giebt sein Eigenes und Eingenthümliches zur Entwiklung und Ausschmückung, der Ides von einem höhern Menschen, einem Volkerherrscher, einem gesalbten Juden, einem Messias. Es war der idealisirte David. \*)

<sup>\*)</sup> Für diese und für die drei folgenden Perioden fanden sich in des Verf. Papieren nur die allgemeinen Umrisse, nur die Hauptdata, ohne die Belege dazu. — Man sieht indessen auch schon aus dem Wenigen, was wir geben konnten, wielfest er sein Ziel im Auge behalten habe, und wie wenig ein Gefahr gewesen scy, beim Fortgange seiner Untersuchung eine falsche Richtung zu nehmen.

## Fünfte Periode.

Zeitalter des Exils, 589 bis 536. — Chaldaischer Einfluß.

Diese in Rüksicht des Umfangs sehr kleine Periode wird zu einer sehr wichtigen durch die grossen Veränderungen im Nationalcharakter der Hebräer, welche sie herbeiführte. Die Einflüsse des Chaldaismus, von dem sie umgeben waren, wirkten mit unvermeidlicher Stärke. Was zunächst das Volk betrift, so verlohren sich dort allmählich wenigstens die Nationalunterschiede zwischen Israeliten und Juden, aber auch der ganze Nationalcharakter verschmolz sich mit manchem Eigenheiten der sie beherrschenden ausländischen grössern Nationen. Wenn auch ihr Nationalhass dort zum Theil neue Nahrung erhielt; so sammelten sie doch auch neue Erfahrungen neben manchem Aberglauben von mehpern Geistern: doch auch die ersten bestimmten Ahndungen einer Unsterblichkeit. Dennoch aber erhoben sie sich auch jezt noch nicht zu einem wahren Gefühle menschlicher Würde. Das Volk blieb noch immer Maschine; denn im Leben sollten die Menschen hohere Geister leiten; Jehovah sie zum Guten, Damonen zum Bosen treiben; nach dem Tode aber auch ihr lieber Körper mit

fortdauern — und aus der Erde wieder aufstellen. In Chaldaa ist überhaupt der erste Keim zu den spätern Kasteiungen des Körpers und zu Ekstasen durch Abhärtungen zu suchen. Dies führte wenigstens zur Ahndung einer Selbstmacht, die wir wirklich unter den Gebildeten finden.

Diese nämlich, welche wir, im Gegensaz des Volkes, die Nation nennen, stellt jezt schon Individuen von einer höhern Humanität auf. — So zeichnet sich Ezechiel durch überschauenden Blik aus. Dieser ist nicht blos politisch, er ist auch psychologisch, er geht auch auf den Menschen. Höchst anschaulich schilderte er die eigenthümlichen Schwächen der besondern Alter, Geschlechter und Stände, namentlich auch die täuschenden Priester Kap. 15. vergl. 22, 23—31. K. 54.

Er war aber auch der erste uns bekannte Hebraer, der in dem Menschen eine Selbstmacht und ein Verdienst ahndete, oder daß die Gottheit dem Menschen vergelte nach eignem Werthe. Kap. 18 und 33, 10—20.

Der Hebräer Daniel, sogar am Hofe eines asiag tischen Greiskaisers erzogen, zeichnete sich als Magus und Traumdeuter (wie Joseph einst in Aegypten) und als Visionär aus, wodurch er mächtig aufs-Volk wirkte, mit dem er übrigens einen ächtjüdischen Patriotismus und Nationalcharakter theilte.

## Sechste Periode.

Von der Rükkehr aus dem Exil bis auf das Ende der persischen Heurschaft; 536 bis gegen 336 v. Ch. Persischer Einfluß.

Die meisten bebruischen Exulapten blieben in Oberasien zurük, als ihnen Cyrus 536 die Erlaubnis gab in ihr Vaterland surükzukehren. Dies gilt namentlich von den Deportirten aus Israel, diese hatten sich mehr als hundert Jahre länger noch in den einladenden Gegenden jenseits des Euphrat aufgehalten, batten sich angesiedelt, waren wohlhabend geworden, und vermissten bei der freiern Religionsübung das alte Vaterland wenig. Die neuen palastinensiechen Juden bildeten sich also größtentheils aus den eigentlichen Judaern. - Abkommlinge ehemaliger Bürger des Reiches Judah. Aber auch in ihrer Freiheit schleppten sie immer noch die Fesseln einer fremden Herrschaft und einer fremden Cultur. Dennech blieb dem Volke ein Nationalstolz. besonders auf sein glänzendes Gotteshaus, bei dessen Bau es seine Indolenz gegen Halbbrader und Nachbarn, die Samaritaner, verrieth.

Die Gebildetern betrachteten zwar Jerusalem und seinen Tempel ebenfalls als den heiligsten Plaz der Erde, doch zugleich als ein Bethaus der Menschheit, zu dem alle Völker wallfahrten würden. So Haggai 2, 4. ff. — Zacharjah sezte hinzu, daß dann keine Propheten mehr nöthig seyn würden, Kap. 12, 10. — Noch höher erhob sich der Unbekannte, der im Buche Jesaiss grach. Nach Kap. 58. solle der Mensch in jedem Unglücke geehrt weiden. Nach fes. 66, wohnt die Gottheit nicht in Pertisalem allein, sondern in der Weiten Schöpfung. — Maleach i dräng auf Gefühl der Verbrüderung unter einem Vater und einem Gott, ahndete aber auch die Wiedererscheinung grosser Manner, wie ein Elias, ein zweiter David, als Stifter des Friedens durch strenges Halten auf Gesezlichkeit.

Endlich werden die Propheten immer weniger und der freiere Beobachtungsgeist seltener. An ihre, der Lehrer, Stelle traten nur Gelehrte, d. i. Manner, die alte Säzze lernten, die sie aus alten Schriften genommen hatten. Studium und eine beschränkte Speculation beginnt nun. Allmählich trennt sich Volksglaube und Philosophie. Die Hohenpriester wurden nach und nach die eigentlichen Vorsteher der Nation, da das Persische Reich unter Alexanders zertrümmerndem Kriegszuge zerfiel.

#### Siebente Periode

Von Alexander and der Regierung der macedonisch - ägyptischen Ptolomäer; und dann der syrischen Seleuciden bis zu den Makkabäern; 336 bis 167 v. Ch. Griechischer und Syrischer Einfluß.

Schon sechs Jahrhunderte vor Christus ging eine Colonie Juden bei den Verwüstungen der Assyrer nach Aegypten Jei. 42—44. Darauf führt Alexander 336 v. Ch. wiederum eine grosse Colonie dahin, um sein Alexandrien bevölkern zu helfen und ertheilte ihnen viele Vorrechte. — In der jezzigen Periode führte Ptolomaus Lagi 320 v. Ch. 100,000 gefangene Juden nach Aegypten ab, denen er 312. noch eine andere ansehnliche Colonie folgen liels.

Dort in Alexandrien beginnt nun eine Mischung des jüdischen und ägyptischen Nationalcharakters, verbunden mit einer höhern ägyptisch-griechischen Cultur.

a) In Palastina blieben zwar die Hohenpriester an der Spizze des Volks, allein die Wahl der Senatoren und der' Vorsiz im Sanhedrin machten mehr Gelehrsamkeit nothig. Der Tempelschaz stieg unter dieser Administration gar sehr. Um. 180. v. Ch. yersuchte erst der syrische König Antiochus Epiphanes die Juden zu gräcisiren; dann führte der Hohepriester Josuah griechische Sitten ein; bis die gar zu grösse Bedrückung der Juden, die mit! Gewalt gräcisirt wei'den sollten, den Aufstand unter den Makkabaern erregte.

b) Keime des Verkehrs mit Griechen und Syrern findet man in der, ursprünglich in syrochaldäischer Sprache versasten, Schrift Σοφια, abgefast von Jesus, aus Jerusalem, Sirachs Sohne, etwa 180. v. Ch. Mit vielseitiger Bildung, die schon von einem Sittengemälde zur moralischen Untersuchung übergegangen war; verband er auch Kenntniss der Monschen. Geistesbildung hatte ihm einen hohen Werth K. 39, i-11. Neben den altisraelitischen Ansichten findet man auch eine Abndung der menschlichen Freiheit. Gott habe den Menschen frei erschaffen und Niemand befohlen, gottlos zu seyn, auch sei der Mensch nicht von Natur stolz. 10, 14. 22. - Nicht Gott verführt, wir, nur wir; 15, 11. 10, 15. 16. Wenn der Gottlose dem Teufel fluche. so fluche er sich selbst. 21, 50. Auch möglichste Unabhangigkeit von andern durch Thatigkeit empfiehlt er 53, 19 - 24. 40, 29 - 32. - Uebrigens schon eine Ahndung von Antagonismus in der Natur; in der Welt seien immer zwei und zwei Dinge einander entgegengesezt; daher Leiden in der Welt sein mussten; 33, 10-15. Auch ahndete er eine Naturnothwendigkeit; jeder Mensch muss sterhen, weil er Hang zur Sünde hat. 25, 32. Uebrigens erscheint er. wo nicht als Misogyn, doch mistrauisch gegen das zweite Geschlecht. So spricht er von der Herrschsucht

und Unverschamtheit der Weiber und Weiberlist geht ihm über alles; 25, 18. ff.

Einmal erscheint schon hier & Agentos, 17, 30. wer kann aber wissen, was im Original stand? Das syrochaldäische Idiom hat kein Adjectif dieser Art.

Dies war die Zeit des Glaubens an den Einfluß fremder Geister, namentlich boser — dem Jehovah widerstrebender — Damonen auf Menschenseelen, auf Epilepsie, Schwermuth und andre unnatürliche Erscheinungen.

c) Aber auch Spuren des agyptischen Einflusses auf die Juden sind nicht zu verkennen.

Die Verbindung mit Aegypten führte zur Bekanntschaft mit mehrern ganz verschieden gebildoten Menschen, zur Bereicherung mit verschiednen
Vorstellungsarten und Bezeichnungen, aber auch
mit neuem Aberglauben, Schwarmerei, Mysticismus
und Monschsgeist, insbesondere mit einer sogenannten griechischen (hellenistischen), d. i. einer
durch Vermischung sehr verunstalteten Philosophie.
Was der einst in Aegypten gewesene Grieche Pythagoras im Geiste seiner Zeit vorgetragen hatte,
ward mit platonischen Dogmen und einer orientalischen Schwärmerei von Chaldaa her versezt. —
Hier gründete sich die allegorische Ausspinnung der
alten heiligen Schriften und die Versuche zu philosophischen Läuterungen des Volksglaubens.

#### Achte Periode.

Von der Wiederherstellung der Unabhangigkeit durch die makkabaische Familie bis zur Erhebung der Herodischen Familie auf den jüdischen Konigsthron; 167 bis 37 v. Ch. — Einfluß der Romer.

Freiheit, und zwaz Religionafreiheit (¿relea 1 M. 10, 34.) und ein edlerer Heroismus, ala in der altem Richterzeit, trieb in Palastina den Priester Matathias and 167. einen Aufstand gegen den Konig von Syriem Antiochus zu beginnen, worin ihm sein Sohn Judaa Makkabi, und nach dessen Tode zwei andre Sohne Jost nathan und Simon folgten. Jezt schon begann die erste Freundschaft mit den Romern! Seitsungefahr 60 J. v. Ch. ward der Judenstaat von Rom abhangig.

Die Heldenfamilie der Priester, die wir Makkabier nennen, trieb zum Theil ein religiöser Fanatismue, unterstüzt durch die nur aufgekommaen
Ideen der Ungerstörbarkeit ihrer Körper, die einstwieder aufgewekt wurden. Jezt war auch schonAdel (γενναιος 2 Μ. fi, 28. 7. 21.) ein Kennzeichender Helden; der Wildheit (βαεβαφικος 2 Μ. 5, 22.)
stand jest schon Humanität (Φιλανθφώπια, 2. 6, 22.

Είς 9. Φιλαδικόρος, 2, 15, 14. Φιλοςοργια, 2, 6, 20.
είνειά, 2, 9, 21. 26. 11, 19.) auch in der SprachePeychol. der Hebräer.

entgegen. — Sap. 8, 19. kömmt zuerst das Wort in Dung vor, bona indole praeditus vgl. 2 M. 4, 52.

Aus der religiösen Schwärmerei und der abergläubischen Anhänglichkeit des Volks an Mosehs Auctorität und Schriften entsprang die ursprünglich religiose, dann politische Volkssecte der Pharisaer der achten Mosaisten und Casuisten, der Ueberstrengen im aussern Ceremoniel und der Orthodoxie." Durch ihre Heiligkeit wurden sie eingebildet und ehrsuchtig, beherrschten die Gemüther des Volks, "und waren die eigentlichen Volkslehrer, und bekehrungssüchtig, sie wurden feine, politischjesuitisch gewandte Volkstanscher, Erbschleicher bei den Wistwar und so politisch macktig. Sie shudeten Unsterblichkeit, als Metempsychosouder deponirten gottlichen Seelensubstanz, und Willensfreiheit, alsogottliche Vorherbestimmung. Wie sieh der Pharistismus mit, griechischer Philosophie vertragen konnte, sicht man aus dem Joseph. Der Pharisalsmus ward zulezt ein moralischer Probabilismus neben dem Geiste! des Separatismus. Er bildete jene listige Verfanglichkeit; jene heuchlerische Gleisnerei. die zuweilen als Weltkenntniß gilt.

Später, und zwar aus den vornehmern Klassen bildete sich die Secte der Saddukäers — eine ursprünglich halbpolitischel, halbphilosophische Sette. In ihr vereinigten sich die Großen, daher sie denn auch gleich durch ihren Ursprung eine Tendenz gegen die Popularität der Phasisser hatte. Sie hoben den Einfluß der Geister auf und behäupteten eine desto unbeschränktere Willensfreiheit, eigte Wahl und eigne Schuld wie eignes Verdienst. — Hier

schon zeigt sich eine reinere Menschenkenntniß, Ahndung höherer Würde in einer bessern Willensfreiheit. Ob sie die Materialität und sogar die Vergänglichkelt der menschlichen Seele behäuptet haben, steht doch noch sehr dahin. Man sollte meinen, daß die Saddukäer durch feinere Bildung den Menschen mehr kennen gelernt haben mußten, als die auf den Pöbel wirkenden Pharisaer.

Die Essäer gingen von der ackerbauenden Volksclasse aus, haßten den Sclavenstand, und athmeten Freiheitssinn und Gleichheit der Güter aller Menschen. Mit dem Volke glaubten sie, und noch strenger als die Pharisaer, an die Vorherbestimmung aller Ereignisse, doch lehrten sie auch in ihrer Zurükgezogenheit. Unabhangigkeit von Natur. und Schiksal und Bedürfnissen. Sie waren weniger politisch religiöse Secte als jene beiden, vielmehr ein geheimer Orden, mit Vorstehern, Graden und Ordensbüchern. Sie verstanden die Selbstbesiegung. auch im Schmerze, sie übten Enthaltsamkeit) wie dienstfertige Menschenbehandlung. Uebrigens glaubten wenigstens die praktischen Essäer in Palastina an Geister-Einflüsse. - Bei ihnen findet sich. indess noch reinere Menschenkenntniss, die sich: besonders durch ihr Anschließen an die Kinderwelte darthut.

Die agyptischen Esser waren mehr Republikaner, alle gleich und frei nach dem Gesezze der Natur, die alle durch natürliche Verwandtschaft zu Brüdern macht. Auch sie glaubten an die Macht des Menschen über seine Neigungen. Dort fand sich die eigene Art von contemplativen oder beschaulichen Esstern (Isseeur sionneauerer), welche man Therapeuten, d. i. Seelenarzte für alle Gebrechen und Leidenschaften des Gemüths nannte. Diese Enthusiasten überspannten die Bestrebungen des Menschen!

In Aegypten war pythagorischer Aberglaube und platonische Philosophie mit Orientalismen in Verbindung getreten. Davon zeugt der Ein Jahrhundert vor Ch. lebende Verf. der Σοφια Σαλωμαν. Die orientalische Emanationstheorie ließ wenigstens den Menschen ursprünglich rein erschaffen und zim sinus idias idiotytos C. 2, 25. berufen, so wie mit einer von der Gottheit rein aussliessenden αποξέοια της τος παντοκρατορος δοξης 7, 25, - die ganze Welt durchdringenden, alles Edele erzengenden Kraft versehen sein. Der Verkasprach gegen die epikuräischen Weltleute, welche sich für zufallig (mirorxedmes 2, 2.) gebohren und die Seele für einen einst zerflatternden Funken hielten. Mit dem Glauben an das ewige Licht in der Menschenseele (7, 26. Φωτος didlou απαίγασμα) auch der siegende, ja hier schon triumphirende Glaube an Unsterblichkeit (mayarın 3, 4. 4, 1. 15, 3.) Der Ursprung des Gössendienstes wird hier im Menschen, in der menschlichen Litelkeit, merodogia 14, 14. gesucht; so wie Gozzen und Thiere tief unter die Menschen gesezt werden. Jenes sind unvernünstige Phantasmen. - Die Ahndung des verführenden Zaubers der Paulorns, der Schlechtheit, liegt 4, 12. Inhospitalität oder Fremdenhaß der Aegypter wird gerügt, 19, 13. 14. Merkwürdig ist, dass hier schon der philonisch - johanneische Aeyes in seinem Doppel-

sinne (als Wort, Sprache, und als Gedanke, Vermunft) vorkommt. \*)

Auch im zweiten Theile dieses Buchs spricht noch der Glaube, dass der unsterbliche Geist der Gottheit in allen Völkern liebend und zur Erkenntnifs führend, als ein Funken ihrer alles durchdringenden Weisheit wirke; 11, 21. - 12, 1:

<sup>\*)</sup> Die Belege z. in Kail de destoribus ver ecel: etc. comm.

#### Neunte Periode.

Unter den Herodianern, bis zur Zerstörung Jerusalems. Wahrscheinliche Entstehungszeit der mehrsten neutestamentlichen Schriften.

Die Geschichte dieser Periode muß offenbar davon ausgehen, daß die verschiednen Worter, welche in der Sprache dieser Zeit den Begrif Seele bezeichnen, aufgestellt, daß ihre Bedeutungen gesondert, und so viel möglich eine geschichtliche Darstellung des Ganges gegeben werde, den jedes dieser Wörter mit seinen Bedeutungen bis dahin nahm, wo es in den Schriften dieser Periode zur Bezeichnung der am innern Menschen wahrgenommnen Erscheinungen gebraucht wird.

Diese Darstellung befindet sich denn nun schon mit den nothigen Belegen in der Geschichte der Psychologie von S. 99. an, wo die psychologischen Bezeichnungen der Griechen mit möglichster historischer Treue aufgestellt sind, und auf diese müssen wir hier zurükverweisen. Denn in der Sprache der Griechen sind die Originalschriften sowohl als die Uebersezzungen althebräischer Denkmäler abgefast, aus denen wir die Menschenkunde der Hebräer dieser Periode einzig kennen lernen müssen.

Allein bekanntlich hatte die ursprünglich hebräische Denk- und Redeform dieser Schriftsteller auf ihren griechischen Ausdruk einen ungemein' großen Einfluss, und man hat sie, zum Unterschiede von den ächten Hellenen, Hellenisten genannt. Als solche erscheinen sie dann auch da, wo sie die psychologischen Bezeichnungen der Griechen gebrauchen, und man hat sorgfaltig darauf zu achten, ob sie dies an einer Stelle nach ächt griechischem oder nach hellenistischem Sinne thun. Denn von diesem doppelten Gebrauche desselben psychologischen Wortes sind die Beispiele gar nicht selten. Dies wird sich am deutlichsten ergeben, wenn wir die psychologischen Bezeichnungen der Griechen hier gerade in der Reihe aufstellen, wie dies in der Geschichte der griechischen Psychologie am angeführten Orte geschehen ist (wobei natürlich die Belege aus den Profanschriftstellern wegfallen) und bei den einzelnen Bedeutungen derselben hinzusügen. ob auch die Hellenisten den nämlichen Gebrauch davon gemacht haben, oder ob sie dabei hebraischartig verfuhren.

## Н фосер

- 1) Zeugung, Geburt, physischer Ursprung. So Paulus Gal 2, 15. nues; Duoss Ioudaiss.
- 2) Das durch Zeugung Gewordene, die angebohrne, angestammte, und so natürliche Beschaffenheit des Korpers.
- 3) Urbeschaffenheit, besonders angebohrne Gemüthsbeschaffenheit. Paulus: Ephes. 2, 5- ημεν τεκνα Φυσει έργης; unglüklich waren wir durch unsre natürliche Abstammung und

### 164 Neunte Periode. Hellenisten

- (1) Individuelle Gemüthsart.
- 5) Natur, als wesentliche Beschaffenheit. So Petrus 2 B. 1, 4. Seias κοινωνοι Φυσεως Theilnehmer an der göttlichen Natur. Paulus: Gal. 4, 8. εδαλευσατε ταις μη Φυσει ούσι Θεοις, ihr dientet den nicht durch ihre Natur wirklich existirenden Götterwesen.

Mit diesen hängen folgende Bedeutungen zusammen:

- a) Natur der Einsicht.
- b) Natur als Wesen, ein erzougtes Geschöpf; Jákohus: 3, 7. πασα Φυσεις θηριων τε και πετεινων έρπετων τε και έναλίων δαμαζεται και δεδαμασται τη Φυσει τη ανθρωπιτη; alle thierische Wesen werden von menschlichen Wesen bezwungen.
- c) Natur, als Naturregel und Naturnothwendigkeit, natürliche Einrichtung, Naturtrieb. Paulus:
  Rom. 2, 14. vgl. 27. Φυσει τα του νομου ποιειν; aus
  natürlichem Triebe das Rechte thun. 1, 26. μετηλλαξαν την Φυσικην χρησιν είς την παρα Φυσιν; ein
  naturgesezwidriger Gebrauch. 11, 21. vgl. 24. οι
  κατα Φυσιν κλαδοι naturgemäß entsproßne Zweige;
  παρα Φυσιν naturwidriges Einpfropfen. 1 Kor. 11,
  14. αὐτη ἡ Φυσις διδασκει, ότι ἀνης μεν ἐαν κομα, ἀτιμιὰ αὐτω ἐστι; eine naturgemäßse Sitte erklärt es
  für unanstandig. Buch der Weisheit 7, 20,
  Φυσεις ζωων και θυμοι θηριων, die Natüreinrichtungen
  und Naturtriebe der Thiere.
  - dy Natur als ein Ganzes.
- e) Natur als Materie oder das beharrliche Substrat aller Erscheinungen.

6) Natur als beharrliches Seyn, als Existenz.

Man sieht aus diesem Gebrauche, den die Hellenisten von der griechischen psychologischen Bezeichnung Ousse machen, nur Paulus habe geahndet, dass etwas auch ohne Unterricht, selbst ohne jüdische Religion, in allen Menschen als Eingebung eines Naturtriebes oder Instincts vorhanden sei.

### ዝ ሦካደሉማ

- 1) Athmende Erscheinung, Athem. Hiob 41, 22. ψυχη αύτα άνθρακες sein Athem ist Flamme. Paulus Apostelgesch. 20, 10. ή ψυχη άντου ἐν αύτφ ἐστη, noch ist Athem in ihm (dem Herabgestürsten.)
- 2) Das, wovon das Athmen ein Zeichen ist, Leben, rege, lebendige Kraft. Genes. 1, 50. δ έχει ἐν ἐαυτφ ψυχην ζωης was Leben hat 2, 7. der Mensch ward vom Schöpfer zu einer ψυχην ζωσε gemacht. Matth. 2, 20. ζητουντες την ψυχην τε παιδιου, die dem Knaben nach dem Leben trachteten. Apokal. 16, 3. πασα ψυχη ζωης εἰπεθανεν, alles Lebende starb.
- 5) Ein einst lebender Mensch, ein Abbild eines Gestorbenenen, ein bewegliches Schattenwesen.

   So ist noch ψυχη im Hades Ps. 16, 10. ἐυκ ἐγκαταλει ψεις την ψυχην με ἐις εἰδην, nicht immer wirst du mich im Hades lassen; vgl. Apostgesch. 2, 27. 31. Sogar der Leichnam Levit. 19, 28. ἐντομιδες ἐυ ποιησετε ἐπι ψυχη ἐν τω εωματι ὑμων; ihr

<sup>\*)</sup> S. Geschichte der Psychologie S. 105.

sollt euch um eines Todten willen keine Wunden beibringen (vgl. Rosenmülleri Schol. ad h. l.).

- . 4) Gemüthsbewegung, Ankündigung des innern Lebens. 1 Chron. 12, 38, martes er Jung eignwen; I opanh Tuxn mas, alle waren einmuthig, wie ein Herz. In diesem Sinne wird es mit nachen verbunden, Apgesch. 4, 32. Matth. 12, 18. Gefühl des Wohlgefallens. 11, 29. Gefühl der Ruhe. — Dem mvsuum wird es entgegengesezt 1 Thess. 5, 23.
  - 5) Instinct, Begierde.
- Der Gegensaz von coun, das sich selbst Bewegende, das Denkende im Menschen. Hier tritt nun der Fall ein, dass der hellenistische Sprachgebrauch den ursprünglich hellenischen durch seinen Orientalism modificirt, und mit der Bezeichnung Yuxu und dessen Derivaten eigenthümliche dem Hellenismus fremde Modificationen verknüpft hat. Als solche mochten sich etwa folgende ansehen lassen:
- 'a) Menschen überhaupt, Leute, ganz wie unser Ausdruk Seele auch in diesem Sinne vorkommt. Genes. 46, 18. 27. evrea, denast, isounκονταπεντε ψυχαι. Apgesch. 2, 41. ψυχαι τρισχελιαι. So für Person, Selbst, Jerem. 3, 11. Ισραηλ έδικαιωσε την ψυχην αύτε - Er selbst hat sich goreinigt.
- b) Die thierische Seele, als Siz der Gemüthsbewegungen. Daher ist ein Juxinos 1 Kor. 2, 14. der blos Juxny hat, und als hatte er nur diese, handelt, der sich also nicht zu dem Göttlichen dem πνευμα erhebt; Juda v. 19. πνευμα μη έχων. Daher ist seine σοφικ ψυχικη Jakob. 3, 15. auch nur έπι-

yang, oder wohl gar δαιμονικόης, einem falschen Geiste, dem der Leidenschaft Preis gegeben.

c) Höhere Begierde, also Wunsch yun kara Luxpy Sir. 7, 27. παν προς ψ. 1 Sam. 23, 20. nach seinem Herzen. Herzliches Verlangen Prov. 13, 25, Entschluss, Wille, Luk. 21, 19. vgl. Apgesch. 14, 22. Daher in Juxus willig, gern, Ephes. 6, 6. Das höhere Leben Matth. 16, 25. Joh. 12, 25. Die bessere Seele, d. h. krastiger, guter Wille 1 Petr. 2, 11.

#### Το Πνευμα

- 1) Wind, Sturm. Ps. 104, 30. wysuus Osov, Joh. 3, 8. το πνευμα, όπου θελει, πνει.
- 2) Hauch, Anhauch, Genes. 2, 7. und vielleicht Jak. 2, 26. το σωμα χωρις πνευματος νεκρον έςι. Athem Hiob 34, 14. 15.
  - 3) Lebenskraft; Matth. 27, 50.
- 4) Sinn für Gesinnung. In dieser Bedeutung erhält Tvevum meist Epitheta Ps. 34, 18. Tamer vov. Predg. 7, 8. ύψηλον. Richt. 9, 25. πονηρον. Ezech. 11, 19, naivov. Röm. 2, 29. 7, 6. 8, 1. 2. 9. 11. Ein Geist 1 Kor. 12, 11.
- 5) Der im Körper lebende flüchtige Menschengeist. So der Schattengeist der Verstorbnen opp. oack, ohne Fleisch und Bein Luk. 24, 36. 58. Gal. 5, 3.

Die bisher aufgeführten Bedeutungen von πγευhaben die Hellenisten von dem achten Hellenismus entlehnt. Allein die orientalischen Ideen von nn und wor, mit denen sie zu dem Gebrauche dieses Wortes kamen, brachten pun mehrere Modificationen in die Anwendung, welche sie davon machten. — Sie sind folgende:

6) Durch den mit welcher sich mit dem menschlichen myeuug verband, kam in den Menschengeist etwas Gottliches; er ward zum Geiste einer höhern Ordnung, als der menschlichen, hypostasirt, er ward zur Gottheit selbst. So ist wreums kuppen synonym mit ירוח יהוה Richt. 5, 10. und ergos sich in die religios Begeisterten Joel 2, 28 f. -Schlechthin heisst die Gottheit ein Geist Joh. 4, 24. Das Eine gottliche myeuus erhielt aber auch den ausgezeichneten Namen mv. aytov. das ausgezeichnete, im Gegensaz von mysuuara dasuoviou ana Sagra Luk. 4, 33. Das w. ay. heisst auch bei Johannes тарандутос. 7, 39 u. a. ту. адудыя 16, 15. im Gegensaz des untryopos oder untryog. Apokal. 12, 10. und dia Boxos Joh. 8, 44. Wem jenes zv. iy. zu Theile ward, der erhielt auch eine reine, bessere Gesinnung, der Gottheit ward er ähnlich; ayousva Trevulati Geou eier viot Geou; Rom. 8, 14. - Manchen wird es ungemessen zu Theil, our in us-Teou Joh. 5, 34. es war ein Antheil am göttlichen Wesen Ephes. 1, 13. 14.

Wie Gott, heißen die Untergeister πνευματα, die guten Genien, λειτουςγικα Hebr. 1, 14. im Gegensaz der Bösen ακαθαςτα Matth. 10, 1. πονηςα, Luk. 7, 21.

7) Das höhere Lebendige, krästiger Bewegliche. So die stürmischen Gemüthsbewegungen und Affecten Richt. 8, 5, 9, 23. So noch mit war verbunden — Herz und Gesühl 1 Thess. 5, 25. Hebr. 4, 12. — Gesühl 2 Kor. 2, 12. Gesühl der

Freude Joh. 11, 33. — Dem yennus entgegengesent ist wrsums des Lebendige; Thatigwirksame 2 Kor. 5, 6.

- 8) Endlich überslügelte πνευμα selbst alle Bodeutungen von ψυχη. Es wird eine höhere Kraft von göttlichem Anhauche im Menschen erzeugt, die sich sokündigte, entweder blos in den Begeisterungen der Phantasie Apokal. 1, 10. oder in der höchern Stärke, in dem machtigern Triebe des Geistes Matth. 1, 18. Luk. 1; 15. 35. eine überschwengliche Kraft, die Wunder bewirken kann Matth. 12, 28. vgl. Röm. 1, 4. πνευμα άγμουνης; der allbedehnde höhere Genius Genie, els Gabe, nicht der Natur, sondern Gottes Joh. 3, 54. Aus dieser allgemeinern Anwendung dieses Wortes möchten sich unn folgende besondre Gebrauchsarten hereleiten lassen;
- Apgsch. 16, a6. wo ausdrüklich musuwag hinzugefügt ist. Höheres Gefühl der Kraft in sich 2 Tim.

  1, 14, 1 Kor. 6, 19. Princip der Begeisterung,
  unterschieden von vas 1 Kor. 14, 14.
  - b) Höherer Wille im Gegensaz von oueg Matth. 26, 48. Apgech. 19, 21.
  - c) Hoheres Erkenntnissvermögen. Menschenkenntniss i Kor. 12, 10. Einsicht, Luk. 1, 80. Ein Geist Bezeugt, es unserm Geist, Rom. 8, 16. Selbst der Lehrer heist werms 1 Joh. 4, 1. 2.

Daher gab es denn auch keinen höhern Titek als munuermet; der Begabteste, Begaintettete, Be-

# 270 Psych. Bezeichnungen d. Hellenisten.

lebteste, Gebildetete; entgegengesezt dem blos Thierischen, Juxung i Kor. 15, 44. 46.

## O Noos - Nous.

Die Bedeutungen dieses Wortes im frühesten Sprachgebrauch, der Griechen a) der Schwellste, Beweglichste. b) Der Blik, das Schen, c) Der aufmeiksame Blik, Wahrnehmung. d) Tiefblik, Scharfblik, Verständigkeit (als Naturgabe) sind dem Sprachgebrauche der Hellenisten der Bibel fremd; und sie bedienen sich dieser Bezeichnung bloggin ihrem abstractern Sinne, und deuten dadurch an:

- Thin 1) Besinning, 'Ueberlegung. 'Bred. 7, 25.
  Φαραω ουκ επεστησεν τον νουν αυτου νόδε επε τατω. —
  Rüksicht auf etwas nehmen; Fliob 7, 17. Θεος προςεχει τον νουν εἰς ανθρωπον. Grado wie das Hebra/siche = 1.
- 3) Gesimung, Weish. 4, 12. νους ακακος ein unschuldiges Herz. Paulus fordert bei der Sinnesanderung eine ανακαινωσις του νούς; also nicht einen neuen (das wäre umpsychologische Forderung), sondern nur einen erneuerten νους; so wird Eph. 4, 23. verlangt ανανεουσθαι τω πνευματι του νούς. Die Christen sollen sich in Einem Sinne bevestigen i Kor. 1,
  10. ητε κατηρτισμενοι έν τω αυτω νοι και έν τη αυτη γνωμη. So deute ich i Kor. 2, 16, ημεις ναν χειστου έχομεν; wir Geweihete (πνευματίκοι) haben den Sinn des Messias. Derselbe Paulus tehrieb Rom.
  1, 28., wie die Volker die Gottheit gering geweintet,

so überließ auch diese sie ihrem adouquos rous; de in ihrer unachten; ungeläuterten, ungeprüsten Gesinnung, Gemüthsart, fast wie der vous anagnog i Kor. 14, 14.

- 4) In der Bedeulung des alldurchdringenden Weltverstandes kömmt der vous wohl in den Philosophemen des Philon vor, nicht aber in den populären heiligen Büchern.
- 5) Reine Erkeanthis; Ueberzeugung. Rom.
  14, 5. έκαςος ἐν τῷ ἰδιῷ νοϊ πληςοΦορεισθω; jeder usei
  fest und beharrlich in seinen Ueberzeugungen;
   denn es ist hier mit dem Φρογειν verbunden.

Merkwiirdig ist der Paulinische vas tos ougaos um so mehr, da er änderwärts den vas gerade der ouga: (korperlichen Sindiehkeit) entgegensezt. Köl. 2, 18. Paulis scheint dänlit einen schwachen, von der Leidenschaft verblendenten Privatsinn zu bezeichnen, Ouosoursvos und tob voos tos ougaos auton, wäre mithin derjenige, welcher das, was er nie erführ, durchtbingen will, aufgebläsen von beiner Gemütheschwäche.

6) Verstand und Vernunkt als Vermögen. — Auch dafür sezzen die Hebrier ihr vieldeutiges ab. — Wenn es diesen Sinn halien solite, wcheinen die Hellenisten vous gebrancht zu haben. Jes. 41, 22. Von Gott gesprochen brancht der Hebrier nat, was der Hellenist auch durch vous gibt. 40, 13. — Der vous (zumal der warschenzung der zerstreute) wird vom Körper gedrükt; Weich: 9, 15. Den nichtjürdischen Nationen legte Paulus eine untauornza neu voos, bei, id. i. Verblendung, Unwissenheit, Schwä-

## 272 Psych Bezeidhnungen d. Hellenisten;

che des Verstandes; inversomment my denvoir; gerade wie er ein ähnliches paramodyna, von der magdia hehauptet Rom. 1, 21, Apokal. 13, 18. 17, 9.
heist es, vour exciv von dem, der rechnen kann. So
müssen die ardgioroi dis Daguevoi rov vour 1 Tim.
5, 6. 2 Tim. 3, 8. nichts anders sein als areczenhevoi
rus adageins, denn eigentlich kann der vous nicht verderbt werden. Eben so tropisch steht Tit. 1, 8. pepiartai nai o vous nai û suveidnois; — so ist also vous
von der ruseidnois; von der bestekten, der unreinen
namlich, unterschieden.

Lukas liebt die Metapher diavorysiv von vour 24, 45. vgl. Apostgesch. 17, 5.; er offiete ihnen den Kopf, wie wir sagen, daß, sie verstehen lernten; also en wekte ihr Fassungsvermögen. Gewöhnlicher ist diversiv vous do Jahmous, Luk. 24, 51. den Sinn außehliessen, erweitern, d. h. zum freien Gebrauche desselben verhelfen, wie Genen 21, 19. wo im Hebr. mo steht, welches öfnen und lehren bedeutet. Derselbe Lukas, Apostgesch. 16, 14 pspricht auch diavorysiv von nagdint. — Statt des matsphorischen Ausdruks steht der eigentliche voussymm 1 Thess. 5, 12. 14. und von Genen zugeou Ephes. 6, 4.

Dieses: Fassungsvermögen übersteigt signa Geou integengwan navra vow. Phil. 4, 7. Denn nach Paulus Laun die Gottheit ungleich mehr, wirken, als wir verstehen und begreifen — i veower Ephes. 5, 20.

Das Verhätniss des groupe zu sole sest Paulus 1 Kor. 14, 14, 15, 19, fester. Wenn ich ; sprichter, im Zustende den Entsückung: bete; solwirkt nur mein sysues, (von dem man die Begeisterung ber-

leitete) allein mein Verstand, mein Bewusstsein, nimmt daran keinen Antheil, es ist unthätig, nicht mitwirkend. (anaeros vous, weiler nicht mitbetete: die Zunge wird nur vom wysuus bewegt und stammelt unverstandne Worte.) Dieser Aeusserung liegt eine wichtige pragmatische Regel zum Grunde: auch die Vernuust soll praktisch werden, soll zur Verständigung der dunkeln Gefühle helfen! Das www. soll nicht ohne vous dichten und vortragen; nicht viel Worte mit der Zunge machen, dagegen lieber weniger, aber mit Verstand vortragen, damit andre belehrt werden. Damit ist sogleich 2 Thess. 2, 2. zu verbinden, ob wohl Schleusner diese Stelle anders ansieht und vous von den erlangten Kenntnissen im Christenthume erklärt. Paulus ermahnt die Thessalonicher: lasst euch nicht durch falsche Enthusiasten. durch Lehrer mit dem, vorgeblichen wreum Geor. durch ihre beunruhigenden Prophezeihungen so leicht und geschwind um eure gesunde und starke Vernunft bringen, sig το μη ταχεως σαλευθηvas vuas ano rou voos, eigentlich: von dem Gebrauche der Vernunft gewältsam ablenken.

Röm. 7, 23. führte Paulus einen vouos rou voos uou auf, d. i. die von der Vernunst anerkannte göttliche Regel in uns. V. 25. spricht er syw τω νοϊ δουλευω νομω θεου; (dieser νομως Θ. ist v. 22. beschrieben: νομως του Θεου κατα τον έσω ἀνθεωπον) dieser νομως Θ. ist aber entgegengesezt dem νομως ἀμαφτιας ἐν τοις μελεσι; er ist also sichtbar das Gegentheil von der Sinnlichkeif; das Nichtinstinctmässige, Thierischartige der Menschen, das mit Bewustesin und Freiheit Erzeugte.

## 274 Psych. Bezeichnungen d. Hellenisten.

:,

So ist also der vous im N. T. das Princip aller praktischen Wahrheit, das Organ im Menschen, womit er die Täuschungen auflost und die Widerstände bekämpst, welche von der Aussenwelt und dem Thierischen seiner Natur hergekommen, ihn abhalten wollen, die Anlage zur Gottlichkeit sichtbar und wirksam werden zu lassen. Bei Paulus ist vous beinahe das, was wir praktische Vernunst nennen, und so liegt in diesem Worte eine religiössittlichere Tendenz bei P. zu Tage, als bei den griechischen Philosophen.

#### Ό θυμος.

- p) Von der Urbedeutung dieses Wortes: tobender, brausender Sturm, welche schon in Homeros verlohren war, ist sonderbar genug etwas Aehnliches durch einen Uebersezzungsfehler des Alexandriners in Jes. 27, 8. gekommen, wo das End mit ein hestiger Ostwind durch wiedur Judou übersezt ist. Die aus dieser ersten hervorgegangenen andern Bedeutungen dieses Wortes: starker Athem, Wallen des Bluts, stürmische Gemüthsbewegung überhaupt, finden in dem hellenistischen Gebrauche der bibl. Schriststeller keine Bestätigung. Wohl aber brauchen sie es eben so häusig, wie die profanen, um
- 2) den Zorn anzuzeigen. So wird von den Alexandrinern durch δ θυμός και ή δργη ηκ übersezt. Genes. 27, 44ε Exod. 32, 11. und ηκ πηπ, durch θυμουσθαι, Genes. 50, 2. So bedeutet es auch in den Redensarten δ θυμος δργης, Exod. 11, 8. Hiob 3, 17. und ή δργη του θυμου, Exod. 52, 11. Jes. 30, 27. θυμουσθαι δργη 1 Sam. 20, 50.

Eben so ist dies Wort im N. T. gebraucht. So spricht Luk. 4, 28. alle in der Synagoge Gegenwartige enlyonear July, wurden von dem Affecte, des Zorns voll (wie sonst von mysums), ganz wie Daniel 3, 19. industry Jumes und Appsch. 19, 28. nennt er die Ephesier γενομένοι πληγεις θυμουihm eigne Art braucht es Paplus im Plurali, Syuos, ohngefähr wie die Romer ihr animi. Sunos neben auffahrenden Affecten, Mas und igs-Seins genannt 2 Kor. 12, 20. und fast ganz so wieder épeie, Endoi, Dumoi, épiDeiai Gal. 5, 20. und Ebr. 11, 27. heisst es, Moses habe nicht Tov Sumov Tou Basiles gefürchtet. - Derselbe Paulus verbindet θυμος auch mit έργη; Eph. 4, 51. πασα πικεια, και Junes was deyn, vergl. Kol. 3, 8. Besonders häufig ist in der Apokalypse von Junes und deyn Secu die Rede 14, 10. 19. 15, 1. 7. 16, 19. 19, 15. — Dem Tousel wird ein Junes meyas zugeschrieben 12, 12.

In dieser Bedeutung von aestus, ira vehementior, nahm auch Morus mit Recht Dues in Rom. 2, 8.—Denn mit Schleusner und andern eine metonymische Bezeichnung der poena darin zu finden, ist Deutung, nicht Uebersezzung. Die Widerspenstigen erwartet Duus um deyn sc. Oew, Gottes starker Zorn und Hass; vgl. Apokal. 14, 10.

Hier ist nun der Ort von einer ganz befremdenden Bedeutung zu sprechen, welche nicht nur
Biel S. 52., sondern auch Schleusner bei diesem Worte anführen: catachrestice: venenum, ex.usu,
linguae hellenisticae. — Man weiß nun zwar wohl,
wie seltsam die Alexandriner mitunter hebraische
Wörter übersezt haben; indessen ware ein solcher

sehlerhaster Gebrauch des Griechischen wohl kaum ein ausreichender Grund, ihn in den Wörterbücheru als eine eigne neue Bedeutung aufzuführen. zumal wenn die falsche Uebersezzung am Tage liegt, und der dabei gemachte Gebrauch des griechischen Wortes nicht allgemein ward. aber nur irgend möglich, dass sour jemals wirklich die Bedeutung von Gift gehabt haben sollte?

Die erste Stelle, wo Somos so seltsam gebraucht wird, ist Deut. 32, 24. Nachdem es in der Rede des Jehovah geheißen hatte: ein Feuer ist von meinem Zorn entzündet (v. 22.), fahrt er fort: (nach Dathe) dentes ferarum illis immittam et venenum serpentum eigentlich nach den Worten שם-חסח זחלי עםר, cum veneno repentium pulyeris. Das übersezte der Alexandrier: μετα θυμου συροντων έπι της γης. Hier kommt also alles auf das Wort non an, welches man Gift übersezt, und auf die Frage, ob der Uebersezzer, bei diesem Worte, als er es durch Su-Mos übersezte, an Gift gedacht habe. And kommt her von pm, incaluit, warm oder erhizt werden, namentlich von hestigen Assecten, insbesondere vom . Zorn wie Deut. 19, 6., und so bedeutet es eigentlich Hizze, aestus, namentlich eines erzürnten Gemuths Deut. 9, 19. So weit kann also non recht. gut durch Jugos übersezt werden, da es auch die Griechen von aufwallenden Affecten, von berauschenden Begierden brauchen. \*) Allein nun fügen die hebräischen Lexikographen noch die Bedeutung venenum hinzu. Eine Möglichkeit des Uehergangs

<sup>\*)</sup> S. Geschichte der Psychol. S. 114.

von jener zu dieser Bedeutung lässt sich allerdings denken (mit Eichhorn, Simonis Wörterb. S. 689.) entweder von erzürnten, wüthenden, und in der With Giftgeisernden Thieren; oder von der Wirkung der Hizze auf die Echitzung des Blutes, so wie wir giftig für zornig sagen, venenum ardens, bei Ovid, oder was wenenum aspidum Deut. 52, 33. 36 inflammatione et aestu. (Eichhorn 1426. Schulze hingegen 1, 763. lässt schon nor rum venenum. bezeighnen, Souss aber in der Apakal ardor et geszus Allein warum sollte die angegebene libidinis.) Stelle nicht auch übersezt werden können: des Wildes Zähne will ich senden, mit der Wuth der Staubkriecher (Schlangen)? Doch in demselben Deut. 32, heisst es v. 33. noch bestimmter: מחרים יכםי יכם יכם venenum draconum vinum eorum; Alexandriner: Suuos, Seanorter o civos wires. Im parallelen Gliede foigt nun aber sogleich הראש פחנים אכור, et virus aspidum, saevum; Alexandriner: Sumos aonidor aviares (insunabile). Hier ist nun eigentlich der Siz dieser Bodeutung, weil man namlich dem Worte שאל, die Bedeutung Gift (doch auch nur in dieser Stelle) ge-Zwar ist שאי von dem ben zu müssen glaubte. ausser Gebrauch gekommenen war, inflammavit, erhizzen, hergekommen, (doch bedeutet diese Wurzel auch praecessit) und soll Deut. 29, 17. eine Pflanze, Erdgalle oder Schierling, der freilich giltig ist, anzeigen. \*) Allein der ganze Vers 33. läist

<sup>\*)</sup> Diese Bedeutung von WN bezweisest auch Michaelis arab. Fragen S. 144. — Man könnte lifet übersezzen: es eei unter euch kein Anmassender, sich Erhebender (caput sein-wollender).

sich bequem auch anders übersezzen. V. 31. heißts:
bitter sind ihre Trauben; nun 32: ihr Wein ist
Drachengluth (für Hizze, d. i. erhizzend; allenfalls: Geifer) und scharfe Kost (als Pflanze)
der Schlangen. Also vinum useus i. e. inebrians,
Zornwein (a Deo trato propinatum Ier. 25, 15. vgl.
Eichhorns Commentar zur, Apokal. T. 2. p. 146.)
oder erhizzender, berauschender Wein (vgl. Lange Schriften Johannis, Th. 7. S. 298.) Hos. 7, 5.
752. 51, 17. Jein 25, 16. Hiob 21, 26.

Noch führt, man (Eichhorn a. a. O.) für die Bedeutug vinum venenatum pharmaco infectum an; High 6, 4. Die Pleile des Allmachtigen sind gegen mich gerichtet nin rind bion bien, deren brennendes Gift meinen Lebensgeist trinkt (meinen Labensgeist aussaugt - Müntinghe). Nun gibt es allerdings Giftpfeile, welche fodten; warum soll den Pfeilen nicht aber auch eine Wuth beigelegt werden können? Auch hier hat der Alexandriner Spung. - Kap. 20, 16. heist es: Das Gift der Schlangen (ראש פרונים, Alex. שעומי לפשומידשי) saugt er, ihn todtet die Zunge der Natter. - Ferner Amos 6, 12. ihr wandelt das Recht in widerliche Galle (טָשָׁמַט שׁלְאָל, Alex. είς θυμον κριμα); îm zweiten Gliede ist statt dessen תעכה, אנענה, Wermuth. — Ps. 58, 5. Ihr Wiithen (רייבה) gleicht der Wuth der Schlangen wins - men, Sumos autois ната ту орогови то офесь. Ps. 140, 4. . ren Lippen ist בשנים וחמרן עכשונה τα χειλη isaurwy, - der Ottern Geifer. - Hierzu kommt noch B. d. Woish's 16, 5. dervos Ingrav Duros - Alle diese Stellen, am wenigsten die lezte, sezzen es bei weitem nicht ausser allen Zweisel, dass die Alexandriner bei Dung wirklich an Gift gedacht haben.

Auch das N. T. soll Sugge zur Bezeichnung von Gift gebraucht haben; doch sind die Stellen, wo es so scheint, nur in der Apokalypse. So 14, 8. Gefallen ist Babel, die grosse Stadt (Rom), weil sie viel Künste zur Unterjochung fremder Volker anwendete. Dies drükte der Dichter durch eine altprophetische Personfication der grossen Stadt zu einer Bulilerin mit Liebestranken so aus: ori en rou oitou του θυμού της πορτειας (der schlangenartigen, falschen) autho wenoteus narta ta ism; (ganz wie 18, 3) weil sie mit ihrem berauschenden Unzuchtsweine (z. B. abgöttischen Gebräuchen) alle Völker tränkte. Rigentlich: mit dem Weine der Gluth der Wollast. Das Bild ist vorzüglich aus Deut. 32, 53. entlehnt, wo auch dem Weine eine Gluth (vinum inebrians), eine Berauschung der falschen Schlange Beigelegt wird. So wieder v. 10: autos mistai su tou eirou vou Sumon vou Seou; - jene, welche die Liebestranke kosteten, müssen nun von dem Weine des erzürnten Gottes trinken; (hier wie v. 19. 15, 1. 7. 19, 13. nimmt es auch Schleusner für Zorn.) Eben so ist es 16, 19. er reichte den Heiden den Becher des Zornweins; το ποτηριον του οίνου του θυμου της όργης αύτου (θυμος της όργης Nimer. 32, 14. Deut. 29, 24.)

Aus dieser Induction lasst sich als Resultat die Behauptung ziehen, das Sunos in allen diesen Stellen nicht eigentlich Gift bedeute, sondern ein Accessorium der hiszigen Begierde, der hestigen Gier; nämlich die glähende, geisernde, berauschende, be-

nebelnde, gleichsam bezaubernde und daher äusserst widerliche Wuth, als Attribut theils der verführerischen Liebestränke, theils listiger und falscher Schlangen. Immer ist es aber sehr merkwürdig, daß man in diesem Worte im Hellenismus das Widerliche und Verblendende (und insofern Vergistende) der Leidenschaft schon bemerkbar machen konnte.

Dies ist aber auch die höchste Stufe, bis su welcher der Hellenismus im N. T. die Bedeutung dieses Wortes führte. In andern blieb er aber delbst hinter Homer zurük, wo Jupes sehon als Princip der Erinnerung, Ahndung, Warnung vorkommst. Noch weniger bezeichnet das N. T. damit das Gemüth als Kraft und Seele überhaupt, wie Euripides sehon Jupes προμαντις hat. — Doch hat der Alexandrinische Interpret der Prov. 29, 11. όλου τον θυμον αυτου ἐκφαινει άφρων; und Ezech. 39, 29. sagt sogar Jehovah: ἐξεχεω τον θυμον μου ἐπι τον οίπον Ισραηλ. An beiden Stellen hat der hebr: Τεχτ

Von Junes sind mehrere Derivate auch in die Sprache der Hellenisten übergegangen; so das Zeit-wort

ivousous, dessen ursprünglichste Bedeutung wohl gewesen sein mag: innerlich bewegt werden. Doch kömmt es nicht in dieser, sondern nur in den abgeleiteten in den bibl. Schriften vor.

So hat es die Bedeutung: erwägen, überlegen, auf etwas sinnen. Weish. 3, 14. Matth. 1, 20. Das doppelt zusammengesezte die Suuseman in demselben Sinne steht Appsch. 10, 19. — Jes. 10, 7.

wo im Hebr. das Piel von men steht, konnte er auch sich einbilden übersezt werden. Wo es die hebr. Worter pun und non ersezt, wie Deut. 21, 11. Jos. 7, 21. heißt es wünschen, begehren — Selbst bereuen muß es Genes. 6, 7. anzeigen, wo es für um steht.

Die Substantiven in Dunna und in Dunnais. — Jenes Ps. 9, 26. im hebr. Text ריינים — cogitationes. Jer. 3, 17, 7, 24. שריינים — contemplatio. Ps. 17, 1. הרשה, listige Anschläge. Daher in Dunum, quod in animo est Ps. 76, 11. im hebr. אווויינים ביינים וויינים ביינים ביינים אוויינים ביינים ב

Im N. T. (denn die Alexandriner gebrauchen es nie und haben nur induppus) ist induppus Gedanke Matth. 9, 4. 12, 25. verbunden mit inverse nagding Hebri 4, 12. — Ganz speciall bedeutet es Appsch. 17, 29. ein Kunstgebilde, induppus den Square.

### H Denr.

Die Hellenisten bedienen sich dieses Wortes mir in der Mehrzahl und nur zur Bezeichnung solcher Erscheinungen am Geiste des Menschen, welche wir zum Erkenntnisvermögen rechnen. Die Alexandriener übersezten das hebr. Don und Don durch folges Ogeson Prov. 7, 7, 9, 4, 18, 2, — und die des Ogeson 6,32, unbesonnene Menschen, Mangel an Besonnenheit. — Im N. T. gebraucht nur Paulus dieses Wort 1 Kor. 14, 22, un knuden gwerde rauf Ogeson, wo offenbar nicht moralische Reife, sondern gereifte Urtheilskraft angezeigt werden sollte. — Darauf führt auch des Derivatum, dessen er eich be-

Tit. 1, 10. Menschen, die sich selbst betrigen.

### H Kaesia

- 1) În der eigentlichsten Bedeutung, wo es den Herzmuskel anzeigt, haben die Hellenisten dieses Wortes sich nicht bedient, und auf keinen Fall darf man durch Richt. 19, 5. vgl. Genes. 18, 5. Ps. 104, 15. sich berechtigt glauben, ihm die Bedeutung Magen beizulegen; denn offenbar ist hier τ statt des Pronomen der Person. Von der Lage des Herzmuskels kam es her, daß sich, ob auch erst spät, am Orient an no die Bedeutung: daß Thefe, das Innere anschloß (meht eigentlich die Matte) kanden sungen Ezech. 27, 4. βαθη καρδιας θαλασσης Jo. 2, 4. win Ps. 48, 2. καρδια της γης Matth. 12, 40. wo καρδια pleenatisch steht; so wie Deut 4, 11. der Berg Vinai brount προυν. wo die Alex. übersezzen sag του σύρκου.
- 2) Gefühl und Affect Herz im gewöhnlichsten Gebrauche. Es wird bekümmert, rapasserat Joh. 14, 1; ihm ist söhn Könn. 9, 2. Es lässt sich beruhigen durch Zureden: haden sie, und kappan Ruth 2, 13. 2. Ghran. 30, 22. Es wird erfreut, nyandung Richt. 18, 29, wohin auch das sogeware mes nagding Jakob. 5, 5. gehören möchte, wo es doch sonwerlich den Magen bezeichen kann.
- innung, wofür wir auch wieder Heni isagen; wie die Hebr. 25. nadage Genes. 20, 5. 6. anglos 1 Tim. 1, 5. 2 Tim. 2, 22. opp. den xeixere Matth. 15, 8. nadages ry naging Matth. 5, 8. um 5— nine überein-

stimmenda 2 Chron. 30, 12. Act. 4, 52. — Zweideutiges, unzuverlässiges, Herz dioon Sir. 1, 25. δείλη Sir. 2, 13. — vgl. Ps. 12, 2. κ. καθαρίζεται πιςει Apgsch. 15, 9. — aber auch σκληφυνεται, Kap. 19, 9. Bei Paulus ist es der Siz des Glaubens und der Zustimmung Röm. 10, 9. 10. Kol. 2, 2. 2 Tim. 2, 22.

- A) Begehrungen: So/der physische Trieb der Nahrung ἐμπιμπλων τρόΦης καρδιας (wie käme hierher der Magen) Apgsch. 14, 17. Wunsch, κατα της καρδιαν 2 Sam. 7, 2). David ist ein Mann κατα της καρδιαν 2 Sam. 7, 2). David ist ein Mann κατα της καρδιαν Θεουο Apgsch. 15, 22. Liebe ευρε την καρδιαν αδτου, σε ffand sein Herz geneigt 2 Kop. 7, 27. von Herzen Röm. 6, 17. von ganzem Herzen lieben? ἐξ ἀλης της κ. (ψυχης, διανοιας, ἰσχυος) Deut. 6, 5. Matth. 22, 37. Luk, 10, 27. Mit vollem Herzen πληρεινκαρδια Matth. 8, 25.
- Siz des Bewusstseins, exervév Ty xagons, sinnen Deut. 9, 4. Asyen er ry s. Apok. 18, 7 in den -Sim kommen έγευστο έν τη κ. 1 Chron. 28, 2. πληcour th n. Appoch. 5, 3. dra Barren els T. n. Kap. 7, 23. In den Sinn bringen Sisovat ev Ty n. Hebr. 8, 10. βαλλειν είς τ. κ. Job. 13, 2. δανοιγείν κ. Apgsch. 16, 14. ελαμμεν Θεος 2 Kor. 4, 6. Φωτιζειν οΦθαλ-'μους καρδ. 1, 18. ΦωσΦωρος ανατελλει έν τ. κ. 2.Petr. 1, 19. opp. durrichy acoversy me Rom. 1, 21. Im / Sinne behalten Geoge ev x. n. Lak. 21 . 14. Sistness ev 7. z. Luk. 2, 19-51. mit einer gewissen Liebe έχειν έν κ. Phil. 1, 7. είναι in Jemandes Herzen sein, 2 Kor. 7, 3. - In den Sinn sezzen risnus sis r. n. Luk. 20, 14. έστημεν έδεμιος έμ τ. κ. 1 Kon. 7, 37. — Daher das Gewissen, narannwones naedsa 1 Joh. 3, 20. 21. уемятая деров воцен ву т. ж. Rom. 2, 11.

## 284 Psych. Bezeichnungen d. Hellenisten.

Kagdioysworns Osos Act. 1, 24. 15, 8. vgl. Litk. 16, 15. der das gehehne Innere des Menschen durch-schaut.

### O A . v . c. \*) . .

Der ungemein häufige Gebrauch, den die alten Griechen von diesem Worte machen, hat den gros-

Ausser Biel, Schleusner, Herder (christl. Schrift. 3. Samml. 1796, S. 36. f.), vgl. Paultus die Gottheit als Lehrer durch Werke und Worte, Meinorabilien St. 7, 27. ff. Tearaus Bauer bibl. Theel. d. N. T. s., 260 ff.) und St. 8, 114. ff. - Darm Dosselben Bemerkungen zu Storr im N. theol. Journ. 1795, Febr. S. 160, und zu Lange ebend. 1797. St. 3, 242. vgl. St. 6, 612. - Philo und Johannes oder neue philos. krit. Unters. des Logos beim Johannes nach dem Philo; u. s. w. von Hein? Chr. Ballenstedt, Braunschw. 1802. Die Untersuchung, wie Philo sich den Logos gedacht habe, ist die vorzüglichste Seite dieses Buchs. Weniger erklärt es sich aber darüber, ob der philon. Logos such der jüdische gewesen, and wie der ur-- sprünglich platonische Logos zu dem Liehlingsschüler Jeau gelangt sey. Uebrigens ist der Gegenstand nicht weit genug historisch verfolgt, und Philo doch nicht, hinlänglich benuzt, so wie auch ein lebendigeres Eintreten in den Ideenkreis und in die Verhältnisse dieses Schriftstellers nöthig gewesen sein mochte, - Selbst die Stellen, auf welche gebaut wird, and nicht genau genug unchgewiesen. Daher blikt hier und da Mangel an Ordnung, Bestimmtheit und Deutlichkeit durch. - Die austerphilon; jüdischen Vorstellungen vom Aeyee sind gesammelt von Keil - de doctoribus ecclesiae culpa - - liberandis comment. II.

[Auf die neuern Untersuchungen über den Asys; konnte der Verf., als er obige Abhandlung niederschrieb, noch nicht Rükkicht nehmen. — Paulus Commentar über das N. T. 4: Th. 2. Abhandli (wo the in den Memorabilien vorgetragene

Ausbildung des Begrifs, den es bezeichnet, genauer als fast bei allen andern nachgehen kaun. Man kann übrigens bei dieser Untersuchung der Bemerkung nicht ausweichen, wie vielfache und bis zur Unübersezbarkeit heterogene Vorstellungen sich an Einen Ausdruk anknüpfen können, wenn er mit den Begriffen sehr verschiedner philosophischer Systeme amalgamirt wird. — In den spätern Philosophen ist dies Wort wirklich oft gar nicht zu übersezzen, und kann nur durch Umschreibungen verschollmetscht werden.

Die bibl. Psychologie muß natürlich die Untersuchungen über den Gebrauch dieses Wortes bei den Profanschriftstellern voraussezzen und hat nur von dem Rechenschaft zu geben, was die Hellenisten mit demselbigen andeuten wollten.

In dem phantasiereichen dichtenden Platom erhebt sich der  $\lambda \delta \gamma \delta \zeta$  am höchsten, dem Begriffe und dem Gebrauche nach, — bis zur Gottheit. — Es entsteht nun aber die Frage: wie konnte aus Platons nothwendiger, d. i. unwillkürlicher und unvermeidlicher Dichtersprache eine so willkürliche und absichtliche Gnosis oder ein solches systemartiges Phantasiren entstehen, wobei Hierophanten oder

und auch von Carus angenommene Meinung S. 74. zurükgenommen wird) und Bretschneider, systemat. Darstellung der Dogm. und Moral der apokr. Schriften des N. T.
B. 1. S. 191. — über sooia, sopie, avenus dyier — sind bekanntlich für den, der weitre Untersuchungen über den sopies
santellen wollte, klassisch. G.]

religiose Geweihte, wie Philon, das Hypostasiren gottlicher Eigenschaften und Emanationen zum unterscheidenden Charakter annahmen?

Dieser Uebergang scheint auf folgendem Wege erfolgt zu seyn. Es ist einmal ein allgemeiner Trieb der dichtenden Phantasie, ihre eignen subjectiven Bilder oder auch die subjectiven Produkte der Vernunft in etwas Objectives zu verwandeln oder wenigstens als Objecte zu behandeln. Daher wurden auch Ideen von Menschen zu Idealen hypostasirt, mithin Gotter oder gottliche Wesen. Dies geschah überall, wo menschliche Phantasie strebte und besehete, im Orient so gat als im Occident, wo nur immer eine Mythologie war.

Nun war in dem hebräischen Schöpfungshymnus a) der ursprünglich göttliche Hauch, man ein Beleber der todten Masse, den wir eine schöpferische Lebenskraft nennen, dort aber schon sobstanziöser gedacht Genes. 1, 2. und auch Menschen eingehaucht 2, 8. b) Wurde die schöpforische Macht Gottes durch ein Sprechen (sinnliche Wirksamkeit) ausgedrükt; welches Kraftwort kraftige Folgen bewirkte. c) Der Mensch selbst wurde nach einem höhern Bilde — der Götter, also nach einer idealischen Form 1, 26. geformt. Von nun an wurde jede Wirkung — ein sprechender Machtbeschl der Göttheit.

Noch bei den Hebraern konnte man die schöpferische Kraft der Gottheit — obgleich ihr Jehovah das charakteristische Prädicat des Weltschöpfers hatte — desto hervorstechender sublimiren, und wenigstens in dichterischen Darstellungen

on andern göttlichen Eigenschaften, — namentlich — ber in den Schilderungen der nach oder höch— ten Weisheit, wo nicht ausser der Gottheit ezzen, doch mehr bei und neben, als in ihr. Dies geschah in den Psalmen. Durch das Wort Gottes wurden die Himmel Ps. 55, 6. 147, 15—18. vgl. 2 Pet. 3, 5. und in den Spr. 8, 22 f.; so wie auch in Hiob 28, 25 die Weisheit als Rathgeberin bei der Weltschöpfung geschildert wird.

Der medische Magism stellte des persischen Ormuzd's lebendiges Wort: Ich bin — auf. Durch dieses Wort werden alle Wesen. Diese lebendige Kraft dieses Urworts heist auch Ormuzd's Ausflus, und auch Weisheit.

Der chaldzische Paraphrast sezte statt Jehovah, ost nur seinen Ausspruch, sein Wort — מימרש.

Seit Alexander drang die griechische Sprache nach Alexandrien, und von nun an wurde die halbaufgefaste platonische Philosophie mit der alexandrinisch jüdischen Religionsphilosophie versezt.

Zunächst wurde die Weisheit als Person sprechend und handelnd von hebräischen Dichtern personificirt. Der unbestimmte Ausdruk: Weisheit, soche, umfaste viel, das Theoretische und Praktische, die Thätigkeit des Verstandes sowohl als der Vernunst. Stellt er sie auch übrigens ohne subjective Personlichkeit nicht als ein für sich bestehendea Subject dar, so war sie doch schon vor der Weltschöpfung in oder bei Gott, insofern er ohne Verstand und Vernunst die Welt nicht ordnen konnte, und bei der Weltschöpfung brachte sie Gott aus

# 188 Psych, Beseichnungen d. Hellenisten.

sich hervor, um dadurch die Welt zu schaffen und — sie selbst über die vernünktige Welt zu verbreiten. Sirach 1, 1. 4. 9. (Sir. 1, 5. ist ein späteres Einschiebsel, da — nach Paulus — bei dem Sirachiden soches und hoyos identificirt wurden.) vgl. 24, 2—10. mit 1 Kor. 2, 7. Nach dem Verf. des Buchs der Weisheit 7, 21—27. 8, 4. 9, 4. 9. schuf die Gottheit in hoyos die sich durch Sprechen und Wirken aussernde, personificirte Weisheit (hoyos) stand Gott in der Weltschöpfung bei und wurde seine Rathgeberin, vergl. 9, 1. und diente ihm späterhin in Angelegenheiten der Weltregierung Kap. 18, 15. 16. f., wo der hoyos wie ein Würgengel beschrieben wird.

Der speculative Philon allegorisirte (Legg. Allegi L. 5. p. 106.) ebenfalls über das gebietende Machtwort des Schöpfers. Ihm war die Gottheit das unanschaubare Urlicht, die Quelle jedes andern Lichts. So eifriger Monotheist aber auch Philon war, so unterschied er den Loyos doch nicht selten durch verschiedene Kräfte, obgleich seine Ungenauigkeit auch beide wieder verwechselte.

Man kann bei Philon einen dreisachen Sinn des höhern Loyes unterscheiden — woraus erhellt wiesern er ihn in oder ausser Gott dachte:

- 1) als eine in Gott bleibende δυναμις, eine legische Ur- oder Grundkraft. Diese ewig bleiben- de Urkraft nannten Spätere λογος ἐνδιαθετος;
- 2) als eine personificirte gottliche Kraft die gleichfalls in Gott ist, jedoch als die eigentliche Weisheit Gottes dargestellt wird;

3) als das erste, aus jener Kraft erzeugte Wesen, (also éin Theil der ewigen Weisheit) dieum der Weltschöpfung willen zur Substanz gewordene, also hypostasirte Schöpfungskraft, ein Subject, das aus der Gottheit als Demiurg heraustrat vor allen Geschöpfen (δ πρεσβυτερος των γενεσιν гомфотых de migrat. Abr. Vol. I. p. 437. ed. Mangey der alte ste Sohn der Gottheit, da sein ausgedrüktes Ebenbild (die sinnliche Welt) ihm der jungere Sohn ist - der Eretgeborne, als Werkmeister der Schopfung,) wie ein λογος προΦορικος aus dem menschlichen vous (Vol. II. p. 190.), ein Loyos Seios γεννητος (Vol. I. p. 563. vgl. 11, 225.), ein λογος, δεγανον, δι' ού κατεσκευάσθη όδε ό κοσμος (Vol. II. 'p. 66.), die Schopfungskraft, welche Moseh Gott. nenne, (de Profug. p. 562. de confus. ling. p. 26.) ein Seos Two atehwy (Vol. I. p. 362. II. 142.), diejenige Ψυχη θεια και ευδαιμών, von welcher alsdann jedes menschliche mreuna wieder ein anoonagus sey. (II. 202.) In diesem war das concipirte generische Ideal der Welt. Es hatte aus Gott das Ideal, die Entwürse und Muster und Urbilder alles dessen in sich, was da wurde, und alles dessen, was in der Welt hervorgebracht werden sollte. Seitdem ist es als Substanz, der Weltschöpfer, das Oberhaupt aller andern geistigen Krastwesen oder Loyoi, der Regent und Aufklarer der Menschen, der Stellvertreter Gottes unter ihnen. To yevixwaatwu estiv d Deog new deutspog & Deou Loyog, Ta de dala leyo MOVOT UTTACKEL, ECTOV OE ECTIV OU, LOOV THE SUK UTTACxerry. (Vol. I. p. 228.) Ueber diesen ab getheilten Logos hinauf erheben sich nur die religiösesten Menschen, wie ein Jakob sum hochsten Gott-Peychol. der Hebräer.

290 Psych Bezeichnungen d. Hellenisten.

(p. 346.). Aehnlich der Rede des Menschen ist er das Mittel, durch welches Gott auf die Sinnenwelt wirkt, das Werkzeug, wodurch Gott das Ganze erhält und regiert.

Und in welchem Verhaltniss stand der Philonische Logos zu-dem Johanneischen? Johannes konnte zu Ephesus, wo er späthin lebte. den beredten Alexandrinischen Juden Apollos kennen lernen (Herder 61.), der wahrscheinlich Philonische Personificationen vorbrachte. Er stellte eine Antithesis gegen eine solche Philonische Vorstellungsart auf, in einem ganz dogmatischen Prolog vor seinem sonst ganz historischen Evangelium. Johannes sprach gegen diese neuhebraische Gnosis als ein orthodox hebräischer Anhanger an die alten heiligen Schriften. Jehovah und sein schaffendes Wort galt dort? Wenn die ganze Gottheit durch den Messla Jesus gegenwärtig wurde, so mußte er als der gegenwartige Sprecher des Unanschaubaren, als Euthüller und Ausrichter seines Willens, als Organ zu Belebung des Menschengeschlechts erscheinen. gab also Johannes die alexandrinische Personification auf, weil dies den jüdischen Monotheismus zu einer bedenklichen Dualität führte. Nicht als eine von der Gottheit verschiedene hypostasirte Krast sollte der Logos mehr erscheinen, sondern blos als personificirte Eigenschaft Gottes (dennoch nehmen ihn Ballen stedt und sein Beurtheiler Götting. Aus. 1803. St. 34. noch beim Johannes für ein Subject and Wesen) behandelt werden. Jener Machtrul der Schöpfung war auch die Quelle des Lichts, d. i. der Erkenntnis, der Tugend, der Wohlsahrt. Dichterisch: Wo Golt war, war der Logos. Gott war nur in dem Messias thätig, vgl. Joh. 5, 54. πνευμα εύα εκ μετρου διδωσι, durch welches er έηματα του 9εου λαλει. Der Hauptcharakter des Johannischen Logos ist: ην — προς — θεον, er ist micht in, sondern er war bei oder neben Gott. Der, welcher der Gottheit am nächsten ist — der hohe Uebermenschliche. Als solcher wird er noch nicht Etwas in Gott, geschweige Gott selbst, nur ein Mittelwesen und zwar das höchste und älteste ausser Gott — zunächst an, aber doch unter Gott. (Dagegen Herder 94. kein Aeon — unabtrennbar bei Gott, kein Untergott — Gott selbst). V. 14. δ λογος σαρξ εγενετο.

Eine Uebersicht der verschiedenen Schiksale, welche das Wort λογος gehabt hat, führt zu einigen allgemeinen Bemerkungen:

- 1) Die Geschichte des Asyos zeigt es, wie die alte Welt in und aus der Sprache des Menschen das Hochste fand und hob und an sie knüpste. Die kräftigen Laute wurden ein Zeichen des innern Sprechens und Denkens.
- 2) Bei den Griechen wars nur von Platon angedeutet und von den folgenden Philosophen verlassen; in volle Wirksamkeit trat der Gebrauch dieser Bezeichnung erst durch Verknüpfung mit der Persischen Religionsphilosophie und Gnosis.
- 5) Man erblikt zulezt darin ein Streben, die hochste göttliche Kraft zu sublimiren und zu isoliren.
- 4) Doch liegt' auch darin die Ahndung, dass die allgemeine und objective, so wie — die besondere

and subjective Vernunk (im Menschen) Eins war. So war der Logos — ein Bild und ein Ideal der veredelten oder wenigstens vergeistigten Menschheit.

1Allgemeine Resultate über die hellenistischen Seelenbezeichnungen.

- 1) Die Worte, welche die Seele bezeichneten, bezogen sich immer auf mehr als ein Vermögen, vermischten sie also, hatten sie mithin nicht gehörig geschieden. In ihrem populären Vortrage verwechselten die hellenistischen Schriststeller der Juden häufig ein Vermögen mit dem andern; nur Philo war etwas bestimmter.
- 2) Nie erhoben sie sich bis zu der Vernunft als Kraft und als freie Kraft des Menschen. Höchstens nur hie und da theoretisch.
- 5) Nirgends wurde noch die Eigenthümlichkeit des Menschen als Kraft hervorgehoben, noch weniger aus der Menschennatur herausgehoben oder durch unmittelbare Selbstentwiklung hervorgezogen. Daran hinderte der religiose Standpunct; daher erscheinen die geistigen Eigenthümlichkeiten, welche erwähnt werden, größtentheils als Gaben.

Nach diesen philologisch historischen Prämissen wird sich nun erst mit einiger Sicherheit über die Menschenkenntniss sprechen lassen, welche in den Schristen des N. T. zu Tage liegt. — Der Beschriebne, im thätigen Handeln dargestellte Held des Evangeliums gibt auch hier wieder, wie allemal, weit niehr von seiner Menschenansicht zu erkennen, als seine blos schreibenden Schüler und Bewunderer. Ven ihm, dem Ansanger und Vollender des Glan-

bena, mag denn also auch unsre Darstellung der Menschenkunde des N. T. ausgeben, und erst dann; mögen einige Andeutungen dessen folgen, was die, Schriftsteller seines Lebens und seiner Lehre vom Menschen geglaubt haben.

#### Je's us.

#### Schriften über Jesus Menschenkenntnife.

Eigentlich gab es über diesen Gegenstand bisher nur zerstreute Bemerkungen, aber keine erschöpfende und unbefangne Darstellung. Unter den
ältern Schriftstellern darf man vorzüglich bei Chrysostomus hierher gehörige Bemerkungen über Jesus
suchen. — Neuere Schriftsteller über Jesum haben
indeß genauer auf seine Vorzüglichkeit namentlich
auch in Hinsicht auf Menschenkenntniß hingedeutet.
Wir nennen hier nur:

1782. (erste Ausgabe) He fa, die Lehren, Thaten und Schiksale unsers Herrn.

1781. Gerh. Jul. Coners, Versuch einer christlichen Anthropologie (ist eigentlich eine populäre Psychologie).

1782. Reinhard, utrum et quando divini doctores possint accommodare sese ad vanas hominum opiniones.

1792. Steinert, de consilio Jesu, homines quovis modo invitantis ad usum sensus communis in religione.

1792. Becker, Einige Regeln, welche der christliche Prediger für die Einrichtung seiner Vortrige aus der Rede Christi abziehen kann.

1786. Ewalid, Blik Jesus auf Natur und Menschheit; oder Betrachtungen über die Gleichnisse unsers Herrn.

1784. Andr. Gray, Vorlesungen über die Gleichmisreden unsers Heilandes, nebst einer vorläufigen Abhandlung über Gleichnissreden überhaupt. a. d. Engl. Hannover. (Meist nur moralische Betrachtungen).

1796. Herder, christliche Schriften. Bd. 2. vom Erloser der Menschen. Bd. 5. von Gottes Sohn S. 127. ff.

1797. Geist Jesu, wie sich derselbe auf Erden gezeigt hat. S. 106. Jesus kennt den Menschen. 146. Er würdigt die menschliche Natur. S. 349. ist groß in der Kunst Menschen zu gewinnen.

1797. Winkler, über Jesus Lehrfahigkeiten und Lehrart S. 31. f. (Vorzüglicher, als der Geist Jesu, — und der anzuführende: Jesus der Weise von Naz.).

1799. (Vermehren) Jesus, wie er lehrte und lebte, ist im Geist des Idealismus, also am meisten philosophisch geschrieben.

1799. Reinhard, Predigten vom J. 1799. Bd. 2. 47. 48. Das Geburtsfest Jesu als das chrwürdige Fest wahrer Menschlichkeit.

1800. Desselben Predigten v. 1800. Bd. 1. N. 18. wie viel drauf ankomme, daß man die Menschen Setrachten lerne, wie Jesus sie ansah.

1800. Hacker, Jesus der Weise von Nazareth. Bd. 1. Kap. 13—18. S. 67. Jesus der Weise von Nazar. ein Menschenkenner grösser denn alle sterbliche Seher.

1800. Erklärende Darstellung der Natur- und Sittengemälde, die Jesus zur bessern Fassung seiner Lehre aufstellte. Zerbst. 3 Bde.

1802. Bauer, bibl. Theol. des N. T. 1, 359. 2, 100-117. 561-568.

1802. v. Eckartshausen, Christus unter den Menschen. München; legte die obige Schrift: Geist Jesu, zum Grunde. So S. 1—33. Jesus würdigt die menschliche Natur. 58—68. Jesus ein Freund der Kinder. 93—128. in seiner Herablassung zu den Schwachen. 230—241. kennt die Menschen.

1805. Reinhard, Christliche Moral. Th. 2.

Ueberhaupt gehören hierher alle die Schriften, welche Jesum als vollendetes Tugendmuster aufstellen, da man nach dem Systeme der mehresten unter ihnen auch die Weltklugheit zur Tugend rechnen muß. Paulus's Kommentar über das N. T. ist namentlich in dieser Hinsicht sehr reich an schäzbaren Bemerkungen.

An Jesus Beispiele läßt sieh zum Theil die Frage beantworten, wie fern man, um Menschenkenner zu seyn, Psycholog im gewöhnlichen Sinne seyn müsse. Nach der gewöhnlichen (rationalen) Psychologie, hatte Jesus allerdings eine schlechte, die der Volkssprache ähnlich; dagegen hatte er einen praktischen Sinn, welcher wohl der Zergliederung werthist. An ihm sieht man, was ächte Kenntniß der reinen Menschennatur (die er sichtlich studirt hatte, doch in der lebendigen Welt) und was falsche Volkskenntniß, wie die der Pharisaer, war. Wir beantworten hier zwei Fragen:

1) Was konnte Jesus als Menschenkenner werden? Das kann man zum Theil schon daraus schliessen, dass er als Sohn einer zartlichen menschlichen Mutter dargestellt wird, die ihn jedoch mit achtungsvoller Scheu betrachtete. Nun war in Jesus Sanftheit des Gefühls in seltner Vereinigung mit gebietender Festigkeit und durchgreisender Energie des Wollens; bei aller Menschenliebe keine Menschenfurcht; bei aller Demuth doch auch Gefühl seines hohen Berufs und seltnen Muth. - Dies mussten schon kindliche Eindrücke seyn. Daher die höhere Begeisterung, die allumfassende Liebe und die ausdauernde Beharrlichkeit. Beides konnte ihn durch seine Mutter gegeben werden; idenn ein edles Weib, wie sie war, ist zugleich sanst und sest. Wirklich hört man aher auch von seinem Vater weit weniger, dagegen aus seinem Munde mehrere sentimentale Bilder von Müttern, welche trauern, von einer Mutter, die über dem Anhlicke des Neugebornen die Schmerzen der Geburt vergisst; von Weibern, die ihres Kindes nicht vergessen, von Säuglingen, die den Müttern einst entrissen werden dürsten; das Herbe der Belagerungszeit schließt sich in seiner Phantasie au das Schiksal der Schwangern und Säugenden; die sehüzzende Gottesgnade wird ihm zum deckenden Flügel einer Hünermutter.

Jesus ward farner erzogen im schönen Mittelstande. Er hatte sein mässiges Auskommen, denn seins Armuth läßt sich nicht beweisen. Er genoß keinen Unterricht in der jüdischen Theologie von irgend einen Rabbinen, Joh. 7, 15. er war in keine Schule eingeschlossen. Dafür zog ihn desto mehr die Natur an, er wandelte unter dem Volke, lernte es von seinen guten und bösen Seiten kennen, sah die häuslichen Beschüftigungen seiner Landsleute, gewöhste sich an ihre Sprache und Bilder, und ward ihnen dedurch leicht verständlich. — Er studierte daneben praktische Menschenkenner, besonders einen Jesaias; daher sein früher Scharfsinn Luk. 2, 47. Er hatte die Essäer in Palästina, und auf kleinen Reisen mehrere Nichtjuden kennen lernen. Er blieb nicht an einem Orte in Kanaan; erst lebte er in Galiläa, dann machte er jährliche Tempelreisen.

Er blieb ein Jüngling, und ein Begeisterter mit höherer Empfindsamkeit. Die Liebe, die in ihm erwachte, schloss sich an die Welt und au die Menschheit.

Seine Bildung gab er sich also selbst, denn er stand über seinem Zeitalter. Er widerlegte das Vorurtheil, als ob das Vaterland und die Umstände allein über den Menschen entscheiden. Er zeigte, daß auch aus Nazareth etwas Gutes kommen konnte. Umgeben von Revolutionars ließ sich der Jüngling doch nicht reizen, vor seinem dreissigsten Jahre als Lehrer aufzutreten. Tausende reisten jährlich nach Jerusalem, ohne dort das zu sehen, was er sahe, weil sie sein Auge nicht mitbrachten; tausende ritten auf Eseln in Jerusalem ein, und wurden darum keine Messiasse. Er war Mensch im ersten Sinne des Worts; selbst Pilatus fühlte das, Joh. 19, 5.

Seine Bildung zur Menschenkenntniss erwuchs unter dem Einstusse einer religiösen Weihe, d. i. durch die Erhebung des Göttlichen in ihm. Daher

J. .

betete er, aber nicht mechanisch wie die Pharister; soudern im Geiste und im Verborgenen. Im Gebetliegt aber nicht blos eine reiche Quelle von höherer Menschenkraft; sondern durch Gebet wird man auch Gottes inne, mit seiner moralischen Kraft und mit seinem Gemüthe überhaupt vertrauter.

- 2) Was war er wirklich nun als Menschenkenner? Erscheint er in den Aeusserungen seiner Menschenkenntnis blos in der erstaunenswerthen und niederbeugenden Erhabenheit eines Gottes, oder in der anziehenden Gestalt auch des liebenswürdigen Menschen? — Man urtheile über diese Fragen aus folgenden Momenten:
- . 1) Jesus hatte Interesse an der Menschheit und grade an der reinern. Menschenliebe ging ihm über allen Cultus, Matth. 5, 25. 24. 15, 3-6. selbst Liebe der Feinde übte er 5, 44. Auch Fehlende behandelte er mit Duldersinn, über Rükkehr eines Verlohrnen fühlte er die reinste Engelfreude, Luk. 15, 10. 32. Von diesem seinem reinen Interesse an Menschen ist auch seine ausgezeichnete Kindesliebe ein redender Beweis. Ihre zarte Sanstheit, ihre stille Einfalt, ihre gnügsame unbefangene Kindlichkeit zog ihn an. Von ihnen allein steht es geschrieben, dass er sie umarmt habe, Mark. 9, 56. 57. Matth. 9, 13. 14. vgl. Luk. 18, 15. Er hatte die Kinder-Ruhe, Luk. 11,7. die Kinderspiele Matth. 11, 16. 17. beobachtet. Er nannte seine Freunde Kinder, Joh. 13, 32. Den Unmündigen sah er die Gottheit offenbart; Matth. 11, 25. Anspruchslos wie ... sie sollte jedes Mitglied des Gottesreiches sein. Matth. 18, 3. 4.

Eben darauf führt auch die Jünglingsliebe des Jünglings Mark. 10, 21, vgl. Joh. 15, 14. f. Luk. 7, 12. 14. auf welcher sein Sinn für Freundschaft, mit-Johannes, mit Lazarus beruhte. Alle große Mensehen liebten Kinder und Jünglinge, wie Pythagoras und Sokrates. Mitten in einem verdorbenen Zeitalter erblicken und auchen sie wenigstens den unverbildeten Keim zu einem hohern Geschlechte in der jüngern Generation. Das war der gute Acker, den ein guter Saame zu befruchten habe. So wenig er die Einsamkeit floh, so fühlte er doch auch zuweilen starker das Bedürsniss des Menschenumgangs. In Gethsemane ging er einmal über das andre zu seinen Schülern zurük und ließ sie es als eine Starkung ahnden, wenn sie nur mit ihm wachen wollten. Nach Joh. 11, 5. hatte er Martha lieb.

Von jenem Interesse für die Menschheit zeugt auch seine Volksliebe, seine Theilnahme an den schwachen, πτωχοι πνευματι Matth. 5, 5. verwahrlosten 9, 12. 36. (Kranke nannte er sie) verirten und unglüklichen Menschen, an Armen und Leidenden Matth. 11, 5. Aus dem Volke wählte er seine Schüler; auch ward daher seine Religion mehr als andre Volksglaube. Bei alle dem kannte er den gemeinen Volksgeist, die Unbeständigkeit der Pöbelgunst Joh. 2, 14. 5, 42. 43. Besser sollten die Juden werden, wie ihre Theologen und Schriftkundigen Matth. 5, 20.

Dieses Interesse an der Menschheit und die aus ihm hervorgehende Liebe zum Menschen konnte daher nicht erschüttert werden, ob er auch vielfache Veranlassung fand, die Führer seiner Nation, um ihrer Unbeständigkeit und Ungelehrigkeit witten zu verachten. Matth. 11, 4. 13, 15. 19, 8. Luk. 8, 17.— Ueberhaupt traute er den Juden nicht gerade sehn viel Gutes zu und scheint sie wenigstens für sehr verdorben gehalten zu haben; so rühmt er es an Nathanael Joh. 1, 48. daß er ein ächter Israelit ohne Falsch sey. — Er nannte seine Generation ein Bastard-Geschlecht Matth. 12, 39. nicht Abrahamiden wären sie. Die Phariszer nannte er Matth. 23, 35. ein Schlangengezüchte 12, 45. das arge Geschlecht 23, 17. 26. Thoren und Blinde; 15, 14. blinde Wegweisen; 23, 13. die Verschliesser des Himmelreichs. Selbst Tyrus und Sidon, ja Sodom wäre eher zu retten gewesen, sagt er Matth. 11, 22. 24. als die reichen Städte Judaas, die er kennen gelernt hatte.

Doch auch für Nichtjuden und Ausländer intoressirte er sich. Was er in seinem Vaterlande seltner fand, zartere, schönere, edlere Seelen und eine feinere Emplanglichkeit, diese fand er gemeiniglich bei Menschen ausser seinem Vaterlande. Daher seine Ueberraschung, die sich durch die wiederholte Aeusserung ausspricht: Solchen Glauben fand ich in Israel nicht. Daher macht er bei einer menschlich en Handlung darauf aufmerksam, dass der, der sie that, ein Samariter war, Luk. 10, 36. Daher dachte er günstig von den Samaritern Joh. 4, 5. wie von den Kanaanitern. Daher jener Ausspruch des lebendigen Gefühls der Ucberraschung Matth. 15; 21, o Weib, deine Denkungsart ist groß; oder bei dem Soldaten aus Kapernaum: 8, 10. solches Vertrauen zeigte kein Israelit. Daher die Aeusserung Mattle 8, 11. sinst werden viele Nichtjuden von

allen Gegenden der Welt herkommen und auf Einer Stufe der Seligkeit mit Abraham stehen. So war er auch Freund der Römer, wenigstens in den verhafsten Zöllnern. Matth. 21, 31, drükt er dies sehr stark aus.

Wirklich ward der Jüngling, der den romischen Sclaventod nicht scheute, ein Zertrümmerer des Nationalstolzes. Er wollte alle Volker vereinigen und sie so vermenschlichen. Das Christenthum zertrümmerte so den Zunstgeist. Aus allerlei Volk und Standen und Klassen der Menschen, sollte sich eine Gemeinheit sammeln, in welcher weder der Solav noch das Weib zurükgesezt sein sollte. Auch die Griechen forderten allerdings eine gewisse Humanität; aber wie sehr war diese von der Menschlichkeit Jesu unterschieden. Die Menschlichkeit der Griechen war früherhin rohe Natur, die zufällig traf, ein gutmüthiges Naturell höchstens; späterhin verseinerte Sinnlichkeit und Abglättung in den Ver-Hältnissen des bürgerlichen Lebens, oft gar eine Vernunftfeindschaft, wie selbst im Sokrates.

Für dieses Interesse im Menschen spricht auch wohl der hohe Duldungsgeist Jesu, seine menschliche Biegsamkeit, die auch der Charakterseiner Religion war. Wie bald er die Herzen gewann, und oft die verschiedensten Menschen durch eine einzige Unterredung sich geneigt machte, (Herder 2, 85.) zeigt seine ganze Geschichte. Aber indem er andre an sich zog, zog er sie auch zu sich hinauf und veredelte sie. Wer mich liebt, war sein Grundiaz, hält auch mein Wort, die liebende Gottheit ist in seinem Merzen. Wer nicht liebt,

der halt auch keine Gebote. — Einen Bruder, ja eine Mutter fand er in jedem Menschen, der reines Herzens war, und den Willen der Gottheit als den seinen anerkannte. Matth. 12, 50. Luk. 8, 21. Joh. 15, 14. Matth. 10, 30. — Er schloß sich jedoch möglichst an die Gemüthsart andzer an. Ein Thomas verlangt handgreifliche Beweise; einen sauften Johannes überläuft einmal ein Feuer, bis zur Härte, Joh. 9, 55.; und welche Mischung von Schwache und Stärke war in Petrus; und wie wußte er jeden nach seiner Weise zu behandeln!

2) Jesus hatte auch Beobachtungsfähigkeit, ohne deren Besiz nie jemand ein Menschenkenner werden kann.

Die ausgezeichnetste aller seiner Eigenschaften, sein reines, zartes, sittliches Gefühl, steht auch hier billig an der Spizze derer, die ihn zum Menschenbeobachter eigneten; und nur durch dieses erhielten seine übrigen Beobachtungsgaben ihre wohlthätigste Richtung. Dies zeigt sich sogleich

an dem Sinne für Natur, der an ihm unverkennbar ist. Er war Freund der Natur und namentlich der offen daliegenden und lebendig sich
entwickelnden Natur. In jener Hinsicht liebte er
weitaussehende Berge, freie Sceufer, Mark. 2, 134, 1. die Nacht, und wies andre hin auf die gemeinsten obwohl schon geschmükten Feldblumen. In
dieser Hinsicht war er ein Freund der Kinder; ein
Feind der Verstokten und der Heuchler. Daher
auch gegen diese seine — die einzige — Härte;
Menschenlarven waren ihm durchsus zuwider. "Nir

gends (sagt Heis 8. 182.) stillt es so bald auf, ob einer die Natur gut au beobachten weiss oder nicht, als wenn er sie in seine Phantasie aufgenommen hat, und sich vieler Gleichnisse aus ihr bedient."
-Und die mehrsten seiner Bilder sind Naturbilder, dies verräth die Scharse seines Beobachtungsgeistes. Man bemerkt, dass er die Schönheiten der Natur mit dem Herzen aufnahm; eine Eigenthümlichkeit seiner Empfanglichkeit, die sich auch bei den Bildern aus dem häuslichen und geselligen Leben zeigte.

Er hatte jene geistvolle Ruhe, die sich kaum zur prophetischen Kühnheit des Jesaias erheben wollte (Hess S. 244.). Er behielt heitre Laune und hohe Geduld, mitten im Gedrange der Menschen, wie in der Einsamkeit. Er hatte sich selbst in der Gewalt, und blieb bei erschütternden Naturerscheinungen Matth. 8, 27. wie bei listigen Auflauerungen Luk. 20,5-5 immer in ruhiger Fassung. Die reizendsten Anerbietungen Joh. 6, 15. sezten ihn nicht ausser sich. - Darzu half ihm allerdings seine Geistesgegenwart, die es ihm leicht machte, in jedem Augenblicke sich auf den rechten Punkt zu stellen, dem verfänglichen Frager mit gleicher Frage, und dem stürmischen Meere mit ermunterndem Zuruf an die Genossen entgegen zu kommen. Aber wie beherrschte er auch seine Phantasie? Matth. 4, 1. f. - Wie war er selbst ein Bild der Nüchternheit und Wachsamkeit, die er empfahl? Wie wenig war er Schwärmer?

Dazu kommt ferner sein gestinder, scharfer Blik, selbst physisch genommen, mit dem et auch das Altäglichate ansah, und mithin an ihm die übersehensten Seiten entdekte. — Auf diesen gründete sich sein physiognomischer Sinn Mark. 10, 21. und sein Ahndungsvermögen in Hinsicht auf die Menschen. Dieses bewies er an Judas und Petrus deren Verläugnungen er voraussagte, Matth. 26, 25. 25. 54. vgl. mit dem durchdringenden Blik, den er dem Petrus gab Luk. 22, 61. — Dafür sprachen auch seine Ahndungen von den Schwierigkeiten, die sich seinen Unternehmungen entgegenstellen würden, so wie seine-Ahndung, daß er gerade von seinen Volksgenossen dem römischen Procurator verdächtig gemacht werden würde.

Sein langes Stillleben und sein häufiges Zurükziehen in die Einsamkeit mußten diese ihm von Natur beiwohnende Anlage zur Menschenbeobachtung ungemein stärken.

- 3) Jesus zeigte sich auch selbst als wirklichen Menschenkenner. Dieses hat er schon
- a) durch die Selbstkenntnis bewiesen, die man ihm auf keine Weise absprechen kann. - Früh ward er schon auf sein Gefühl überhaupt führt; daher seine Zärtlichkeit für Mutter und Va-Bald lernte er alles in Beziehung auf sich beachten, auch die Gottheit; sie war ihm also Vater schon im zwolften Jahre. Mit Beziehung auf sich las er die Propheten. Sie trafen sein Herz; in ihnen las er sich und fand seine Hofnungen auf eine bessre Menschenwelt in ihnen wieder. Sache ward seine Sache. Doch wie verstand er sich eigentlich selbst? Jesus sah das innre Gefühl, das Gewissen in sich, über dessen Grund er nicht weiter nachforschte für die Wirkung einer Aussern Ur

Ursache, für die Sprache eines hohern Geistes an. und glaubte so innig und fest, dass die Gottheit ihm durch dieses Bewußtseyn ihren heiligen Willen verkündige. Eben weil er über den Grund jener untrüglichen Stimme, welche in unsrer ursprünglichen Freiheit liegt, sich nicht verbreiten mochte, traute er seiner eignen Kraft nicht und glaubte, dass' Gott in ihm wirkte. Jesus erhob sich zwar über seine Zeitgenossen, aber der Geist seines Zeitalters lebte und wirkte in ihm. Nun stand aber sein Zeitalter auf dem Punkte der Bildung, wo jede Bewegung im Menschen als durch etwas Acusseres veranlasst angesehen wird. Auf seinem Standpuncte war also sein Glaube vollkommen gegründet; denn da erschien jede Handlung in ihrer Vollendung als gegeben, als das Werk eines andern. So frei auch der Mensch bei solchem Glauben handeln mag, so muß ihm doch seine eigne Freiheit, die sich im Handeln verrath, weit minder nahe liegen, als ihr Charakter, d. i. ihr Unbegreifliches, Gottliches. ahndete er das moralische Bewusstseyn. \*)

Doch für seine große Menschenkenntniss spricht auch

b) der Geist seines Instituts. — Dieser spricht sich deutlich in dem Endziele aller seiner Worte und Reden aus: μετανοειτε; und fordert als erste, sicherste Prüfung seiner Lehre: das Innewerden ihrer Göttlichkeit. — Kein Gebrauch, keine Forderung seines Evangeliums riß seine Bekenner aus sich selbst heraus; selbst den Himmel ließ er

<sup>\*)</sup> Dies nach: Vermehren, Jesus, wie er lehrte und lebte; S. 239. 244.

im Herzen sich ausbreiten, und die Ahndung der Beschauung der Gottheit in einem reinen Herzen Seine ganze Lehre harmonirt mit den Grundtrieben der Menschennatur. - Geist und Leben waren seine Worte, (Herder chr. Schr. 2, 261.) dem Geiste Erquickung und Nahrung. Er predigte eine Wahrheit, die lebendige, die das Gemüth frei machte, und sezte den Erweis von diesem allen in die Erfahrung. Joh. 1, 17. 3, 3. 6. 51. 63. 68. 7, 16. 17. Dem trägen, in Sinnlichkeit versunkenen Geschlechte hielt er eine neue Geistesgeburt (Geistestaufe), eine Stärkung der innern Kraste nöthig, (Herder 3, 137. 144.) damit es Geist, d. i. neu belebt und von innen erwekt werde. Joh. 3, 5-7. Er fühlte den Beruf in sich, dem kranken Monschengeschlechte Gesundheit zu bringen 5, 14. Matth. 25, 40. Die Erfahrung und die Versuche in der Ausübung eines höhern Willens sollten der Prüfstein sein, ob seine Lehre von Gott sei. Nur Wahrheit dachte er als-Befreierin der Menschen Joh. 8, 34 f. vgl. 5, 51 - 53. Bestimmt rechnete er auf das innre Zeugniss der Wahrheit, als auf eine Lehrstimme Joh. 8, 45-45. Die tiefste Kenntnis des menschlichen Herzens (Herder 3, 251.) liegt ferner in der Anweisung: Wer mein Wort halt, bleibt in meiner Liebe. 14, 25. 15, 9. 10. Nur durch das Halten der Gebote lernen wir sie halten. Mensch das, was guter Wille und was Liebe sei. erst durch eigne Empfindung wahr genommen, dann wird ihm dieses angenehme Gefühl ein Sporn zu immer neuer Thatigkeit. That erwekt That; Liebe zündet Liebe an; liebet, so wird man euch lieben: Liebe wird durch Liebe; die Seele der Liebenden

fliesst in einander; durchs Nahesein der Gemüther bilden sie sich für einander und werden unzertrennlich. Joh. 18, 30.

Seine Idee von der Gottheit als aller Menaschen Vater knüpfte das Menschengeschlecht zu Brüdern unter einander, zu Brüdern eines edlen Stammes von göttlicher Natur und Art. Allgemein gütig und wohlthätig wie er, sollten die Menschen für einander seben.

Jesus war der Schöpfer, d. i. größte Lehrer. Muster und Beforderer einer wahren Menschlichkeit, \*) die sich gleich weit von der Unmenschlichkeit der Verwilderung, als von der übermenschlichen und erkünstelten Hoheit und Strenge entfernte. Nicht Unempfindliche, sondern voll Zartgefühl, nicht Sonderlinge, mit Freiheit von allen Affecten, sondern liebevolle, für die gute Sache der bessern Menschheit Begeisterte sollten seine Freunde sein. Jesus sezte daher die Natur, die Mittel und die Nothwendigkeit der wahren Menschlichkeit als Lehrer derselben ans Licht. Er drang auf Weisheit des Lebens, er trug zwar strenge, aber doch nicht überspannte Gesezze der Sittenlehre vor, eine thierische Sinnlichkeit war ihm eben so verwerflich als eine finstere Selbstpeinigung, oder schwärmerische Enthaltsamkeit.

Die klassische Stelle über seine Menschenkenntniss gab gerade sein Lieblingsschüler Johannes 2, 24. 25. Viele Juden, heisst es da, verließen sich auf ihn, weil er Wunder that; er aber verließe sich nicht auf sie dia to autor γινωσκειν παντας, και ότι ου κρειαν είχεν, ίνα τις μαρτυρηση περι του άνθρωπου αυτος

<sup>\*)</sup> Nach Reinhard Pred. v. 1799. 2 Bd. 47.

γας εγινωσκε τι ην εν τω ανθεωπω. — So sagt Petrus: συ οίδας παντα συ γινωσκεις, ότι Φιλω σε Joh. 21, 17. Oder ίνατι ύμεις ενθυμεισθε πονηςα εν ταις καρδιαις ύμων Matth. 9, 4. — Oft heist es: Ιησους ίδων τας ένθυμησεις αύτων z. B. Matth. 9, 4. επιγνους σους διαλογισμους αύτων Luk. 5, 22. — Und er hat es selbst bewiesen, das seine Schüler in ihrer Behauptung und wir in unsern Folgerungen aus dem Geiste seiner Lehre nicht irren; er hat es bewiesen,

c) Durch seine Thaten und Aussprüche. Wie tief blikte er hinter die Leere der Phariszer, die er übertünchte Gräber nennt, Matth. 23, 27. welche lehren, was sie nicht halten Luk. 11, 46. Er verschmäht sie als Mitglieder des Reichs Gottes. Matth. 9, 20. Eben so kannte er die Hofsitte der Herodianer Luk. 9, 9. 10. Er durchblikte die Fallstricke seiner Gegner und vermied sie. — Auch in seinen Schilderungen des menschlichen Lebens wußte er das Charakteristische der redenden und handelnden Personen ungemein scharf zu treffen und richtig darzustellen. Jedes Gleichnis spricht dafür.

Wie wußte er allen Leidenden, auch den Gemüthskranken, Vertrauen zu sich einzuflössen, und wie beförderte er dadurch auch die Heilung epileptischer, melancholischer und rasender Personen. Er befreite sie von einem fremden, sie zerstörenden Geiste und führte sie so zu sich selbst zurük.

Wie ahndete er auch die nicht sichtbar werdenden Vorgange im Innern der Menschen und den Eindruk, den seine Behauptungen machten Mark. 2, 8. ἐπιγνους τω πνευματι αυτου. Matth. 12, 25. είδως τας ἐνθυμησεις αὐτων. Er ahndete es bald, wenn man ihm falsche politische Absichten zutraute Joh.

6, 15. — Er ahndete es, das seine Schüler seine Göttlichkeit, bei allem Anschein des Gegentheils doch gesasst hatten Joh. 10, 14. γινωσκω τα έμα, και γινωσκωμαι ὑπο των έμων. — Er zeigte überall jene Gewandtheit und Schnellkrast des Geistes, deren es bedarf, um in einem Zeitalter der Partheisucht die politischen Klippen zu umschiffen, und doch dabei sein Herz rein zu erhalten.

Lasst uns nun auch einige seiner einzelnen Aussprüche als Proben seiner Menschenkenntnis berüksichtigen.

Matth. 5, 28. 29. ἐμοιχευσεν τόδη ἐν τη καρδια αὐτου. — Er sah also den engen Zusammenhang zwischen der Sinnlichkeit und der Neigung; er sah den schnellen Uebergang von der Begierde zum Entschluß. — Wie sehr auf Kenntniß des Menschen, wie er ist, gegründet ist der Rath, von dem nach dem Verbotenen blickenden Auge: ἐξελε αὐτον.

Matth. 6, 6. 8. — Welch feinen Blik in die menschliche Seele sezt dieser Rath voraus, beim Gebet die Einsamkeit zu wählen; er selbst suchte sie darzu.

Matth. 7, 20. 21. Wo euer Schaz ist, ist auch euer Herz.

Matth. 13, 22. vgl. Luk. 8, 14. — Die Unverträglichkeit der Begierde und der von ihr erzeugten Bewegung mit der ruhigen, fortschreitenden Stetigkeit im Streben des Guten.

Matth. 25, 29. Wer schon etwas erwarb, dem wird noch überdies gegeben.

Luk, 16, 10. Wer im Kleinen treu ist, wird's auch im Grossen seyn.

Joh. 4, 23. 24. Gott der Geist (βλεπων εν τω κευπτω

Matth. 7, 4.) soll mit dem Geiste ohne Ceremoniell vielmehr mit kindlichem Sinne, aber auch mit ganzen Gemüthe und aus allen Kräften Matth. 22, 37. verehrt werden.

Joh. 9, 1 f. Ein Blindgebohrner ist kein von Gott bestrafter; weder er noch seine Aeltern können etwas vor das Unglük.

d) Auch seine Lehrart fordert es, dass man in ihm eine grosse Menschenkenntnis voraussezze. Sie war gewaltig, eindringend, belebend und warnend. Joh. 7, 46. heisst es: so sprach noch kein Mensch. Alle seine Gleichnisse (Herder 2, 106.) sind im hochsten Grad menschlich, z. B. vom Samariter, vom Hirten und Schuldner. Er machte einen Unterschied unter denen, die ihn hörten; er unterschied genau zwischen Zuhörern, die ihn nnr hörten, ohne das Gehörte zu verstehen, aufzufassen und zu erwägen; und zwischen denen, mehr als hörten Matth. 13, 19 f. 52. 53. - Für diese Unverständigen gab er daher manches in Bildern, rois exhois er magabodais Matth. 13, 13. Und verschwieg ihnen die purtugia the Basileias ten ovienvov. Doch verschloss er nie absichtlich, wie die Pharisaer, das neue Reich Gottes Matth. 23, 13. -Das Bedeutende theilte er nur für Schüler mit: ob er es wohl fühlte, dass auch sie nicht alles tragen konnten. Joh, 16, 12. - Manches sollten erst sie, nicht er, lauter sagen Matth. 10, 27. 28. - Das Uebrige, was sie nicht fassten, überließ er dem wysp ua, das auch als Wahrheitslehrer in ihnen wirken würde. - Dabei war seine Lehrart höchst populär. - Die Erzählungen, die Bilder, in die er seine Lehren zu verwandeln wußte, waren eus dem Ge

sichtskreise der jedesmaligen Zuhörer oft mit treflicher Benuzzug der Individualität gewählt; sie waren lebendige Beispiele. Er vermied dabei den durchwässernden, schwächenden Kleinigkeitsgeist der Pharisaer. Matth. 7, 28. 29. — Dabei ging er nur allmählich weiter, und verfuhr weit öftrer indirect, als geradezu dogmatisch. Er stellte oft blos die Prämissen hin und schwieg über den Schlus; z. B. bei der Frage: ob er der wahre Messias sei. — Ueberhaupt ging er auf Bestimmungen hierüber weniger ein, als auf Erklärungen über die Natur des Reiches des Messias. — Es ist ein wahrer Grundsaz: Kein Unterrichtkann Geisterweckend sein, der nicht klar ist — und Jesus hat ihn treflich angewendet.

Er leitete ihn auch in der Wahl seiner Schüler. Er wählte sie sich selbst, mit ihnen schloß er einen Bund auf Leben und Tod: und wie schwer ist die Wahl von Menschen zu Werkzeugen eines edlen Plans? Sie waren nicht durch Gelehrsamkeit und aussere Vorzüge ausgezeichnet; waren sie von ganz verschiednen Temperamenten, Neigungen und Beschäftigungen, (Fischer und Zollner, überhaupt aus den arbeitenden Klassen) wornach er seine Behandlung sehr gut abzumessen verstand; auch waren sie wohl großtentheils alter als er. - Mit diesen seinen Schülern ging er nicht wie mit Klosterbrüdern um; sie lebten ein freies, thatiges Leben; und wollten nicht müssige Contemplanten seyn. Er handelte gegen sie stets im Sinne des edeln Menschen, ohne dabei seine Ueberlegenheit über sie zu verläugnen; so nannte er sie Luk. 24, 25. avontos nas Beades en naedio. -

tauschte sich auch in ihnen nicht; selbst in Judas hat er sich nicht eigentlich betrogen. Denn sein nachmaliges Zeugnis für Jesum und seine Verzweiflung bewiesen es klar, dass er ein bessres Gefühl haben konnte. — Er tauschte aber auch seine Schüller selbst nicht, und suchte ihnen ihr künftiges Schiksal nichts weniger als zu verschonern und zu verbergen. Matth. 24, 5. Joh. 16, 4.

Ueber das Anbequemen, was man als einen Vorzug seiner Lehrart rühmt, sollte man schon in sofern vorsichtiger sprechen, als diese Eigenheit , gerade dem Charakter des feurigen, begeisterten Jünglings nicht entspricht, als welcher Jesus austrat. Der Anbequemer findet nirgends Anstoss bei seinen Zeitgenossen, und sieht sich nicht genothigt, sein Leben am Kreuze zu endigen. Ihm war jede Verstellung, selbst des Gesichts, zuwider, er hasste jede Pharisäerei. - Als man es ihm vorrükte, dass seine Schüler gar nicht den Ernst und die strenge Diat der pharisaischen Lehrschüler beobachteten, antwortete er: nach der Hochzeit sei es Zeit zu trauern. Ein ofnes lichtes Auge macht nach seiner Meinung den ganzen Leib lichte, und den ganzen Menschen gewiss und sicher.

e) Doch nichts spricht deutlicher für Jesus Menschenkenntnis, als seine allgemeine Ansicht des Menschen. Diese erhellt schon aus Joh. 10, 12—16. \*). Die Unterschiede der Menschen waren in seinem Zeitalter noch auffallender und schneidender, als jezt; denn welcher Abstand war

<sup>\*)</sup> Dies nach Reinhard, Pred. v. J. 1800, 1 Bd. S. 367.

zwischen Freigehohrnen und Sklaven, zwischen Juden und Heiden, zwischen Römern und Barbaren, zwischen dem Bürger und Ausländer. Auch erkannte er beim Lehren diese Verschiedenheit sehr wohl. Der verschiedne Boden des Ackers war ihm Bild der verschiednen Empfanglichkeit der Menschen. Weizen und Unkraut in Mischung dienten ihm zur Vergleichung der natürlichen und unnatürlichen Menschen. Aber diese Unterschiede hielten ihn nicht ab, in bestimmten allgemeinen Ansichten der Menschen fest zu beharren. Diesem zufolge waren ihm alle Menschen

- 1) von Natur einander gleich; er fand in ihnen dieselbe Natur, bei noch so grosser Verschiedenheit in Bildung und Verhaltnissen; dieselbe Bestimmung, bei noch so verschieden Schiksalen. Seine Absichten gingen daher auf keinen bestimmten Stand, auf kein bestimmtes Volk; alle Kinder Eines Vaters, alle, ohne Ausnahme, mit gleichen Ausprüchen. Doch freilich auch
- 2) schwache, olmmächtige, gebrechliche, hülfsbedürftige, tausend Gefahren und Verirrungen ausgesezte Geschopfe. Oft beklagt er die Verdorbenheit seiner Nation, besonders die Heuchelei ihrer Lehrer Matth. 12, 34. 23, ganz. Die Sünde leitete er nicht aus dem Falle der ersten Menschen ab, sondern aus der nagdia, aus dem Gemüthe der Menschen selbst. Aus ihm kommen bose Begierden und Handlungen, nur dieses verunreiniget die Menschen, Matth. 15, 19. 20. so wie das reine Herz alles rein macht, na ago in nagdia. Matth. 5, 8. 10. Selbst die Menschen härte leitet er nur aus ihrer Unwissenheit und Verblendung; sie

wissen nicht, was sie thun; Luk. 23, 34. wie oft klagt er über ihre hartnäckigen Vorurtheile! - Doch war ihm jeder Mensch (vergh Bauer Th. d. N. T. 2, 561.) vermoge seiner Natur, die er durch leibliche Abstammung erhielt, moralisch schwach und unvollkommen. Was vom Fleisch gebohren wird, ist Fleisch, was aber vom Geist gebohren, d. h. durch höhere Hülfe erhoben worden ist, ist Geist; Joh. 3, 6. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach; Matth. 2,6 41. In der Sinnlichkeit des Menschen, in seiner reizbaren Beharrlichkeit liegt der Keim seiner sittlichen Unvollkommenheit. - Doch diesen, durch die fortgepflanzte Sinnlichkeit abhängigen Menschen erhebt und veredelt das höhere mysuum. Wenn er aber auch den Menschen eben als einen vom Menschen gebohrnen anfangs für schwach hielt, so leugnet er doch selbst bei einem Blindgebohrnen ursprüngliche Verderbtheit ab; Joh. 9, 1-3.

3) Dabei aber auch als verbesserungsfähige Geschöpfe, die aus Fleisch Geist, aus sinnlichen Wesen Kinder Gottes werden sollten, deren Verkehrtheit sich besiegen lasse, denen ein höherer Geist eingehaucht werden könne. — Moralische Wesen, die Gott ähnlich werden könnten, trante er sich zu aus den Menschen schaffen zu können; Mattle 5, 45. Wesen, die sich zu Edelmuth und Menschenfreundlichkeit auch im Verborgnen erheben sollten, Matth. 6, 5. 8. Eine neue sittliche Schöpfung und Belebung der Menschheit sollte durch ihn beginnen. — Wie viel traute Jesus der Menschheit nicht zu, eher zu viel als zu wenig; eine hohe

Würde sah er in ihr. "Vom Menschen (sagt Herder 5, 109.) hatte er nur einen Begrif: es sei ein verfallnes Geschlecht, in dem aber eine hohe Bestimmung, ein Saame des Göttlichen sei, durch welche die Menschen ein glükliches Brüdergeschlecht, göttlicher Abkunft werden könnten und werden müßten."

4) Folglich sogar weit mehr der größten Liebe, Achtung und Aufopferung, als des Hasses würdige Wesen, nach Gottes Bilde geschaffen und für die Ewigkeit bestimmt, werth, dass alles für ihre Rettung geschehe, und ware es durch einen eignen Gesandten der Gottheit selbst. Jesus verdammte die unmenschliche Härte, eben so sehr, wenn sie andere, und nicht er selbst, ersuhren; selbst Feinde sollte man lieben und segnen können, wie Gott Allen seines Himmels Segen schenke. - So sollten die Menschen vollkommen sein wie Gott; der göttliche Geist, der in dem Menschen wirkte, war ihm nicht mehr blos ein göttlicher, sondern ein heiliger und heiligen der ayıcı muzuna. - Dies Gottliche muss tief geachtet werden, wenn man auch den Menschen als Menschensohn, d. i. als einen vom Weibe Gebohrnen nicht so achtete. Matth. 12. 31. 32. Gott selbst hatte die Menschheit geliebt, Joh. 3, 16. Dies war seine Ueberzeugung; daher hielt er es für Gottesdienst, sein Leben für sie aufzuopfern.

Von dieser hohen Ansicht der Menschen zeugen viele Aussprüche Jesu: Matth. 5, 48. ihr sollt vollkommen sein, wie Gott. Ihr seid mehr als die schönsten Pflanzen und Thiere 6, 25. 26. 30. 10, 29.

52., mehr, als das Nüzlichste unter ihnen 12, 12. — Ja Kinder Gottes seid ihr, Luk. 6, 35. Joh. 11, 52.

f) Ja er selbst lehrte sogar Menschenkenntnifs. Dies that er nicht nur durch die Entlarvung einzelner Menschen und Menschenklassen. soridem auch besonders durch den Grundsaz: des Menschen Inneres verräth sich durch sein Aeusseres. - So geschieht dies durch Worte: Matth. 22, 34. in tou meeigosumatos the nactions to coug hahss. Er sezt also schon Etwas Angesammeltes. Angefülltes voraus, was da überfliesse. rieth daher, die naedias nicht mit Nahrungssorgen zu belastigen, Matth. 21, 34. - Er suchte ihnen vielmehr das άγιον πνευμα einzuhauchen und verließ sich nur auf dessen energische Kraft in jedem Einzelnen. Schon v. 33. hatte er gesagt, den Baum erkenne man an seiner Frucht. - Der Mensch verrath sein Innres, seine Gesinnungen aber auch durch seine Thaten, - mehr als durch Kleidung, Matth. 7, 15. 16. ἀπο των καρπων ἐπιγνωσεσθε αὐτους. Eben so lehrte er Menschenvorsicht: Matth. 10, 16. 17. γινεσθε Φρονιμοι ώς οἱ όΦεις. — προσεχετε άπο των ανθεωπων. - So lobt er Luk. 16, 8. den schlauen Hausverwalter ότι Φρονιμως έποιησεν ότι οι υίοι του αίωνος τουτου Φρονιμωτεροι ύπερ τους υίους του Φωτος είς την γενεαν την έαυτων είσι. vgl. Luk. 12, 36. So das yenyoesite Mark. 13, 37. Aber zur Beforderung der namlichen Vorsicht ruft er auch: un xervers Matth. 7, 1.

Eben so empfahl er das Merken auf den Zeitgeist, τα σημεια των καιρων οὐ δυνασθε διακρινειν? Matth. 16, 3. und bewies es, wie er das meine, -durch seine eigne Ansicht des Geistes seiner Zeit, Matth. 11, 15. 16. τινι όμοιωσω την γενεαν ταυτην? — Sie sind Kinder, deuen es Niemand recht machen kann.

Er lehrte aber auch Selbstkenntnis, d. i. eine praktische Selbstbeurtheilung. Von sich sollte jeder zuerst seine Veredlung anfangen, seine Splitter zuerst aufsuchen und vertilgen Matth. 7, 3. Sich sollte jeder für schwach halten und nicht wie die Phariszer erheben. Luk. 18, 13. 14. - Eben dahin zielen die Empfehlungen des Horens und Sehens bei denen, die Augen und Ohren haben, des Wachens und Betens Mark. 13, 35. - Er wekte insbesondere das sittliche Gefühl, durch Seligpreisung der reinen Herzen; aber er schärste es auch durch Hinweisung auf die unwürdigen Begierden und schimpflichen Leidenschaften, welche hinter ausserlich legalen Handlungen verborgen sein könnten. Matth. 15. 19. 20. - Daher seine heftigen Ausbrüche gegen verlaryte Heuchler Matth. 23, 1. f. vgl. 5, 22. -Er warnt vor der Selbsttäuschung über sich selbst. in welche man so leicht durch Vergleichungen seiner selbst mit Ungebildetern, Unedlern verfällt. Luk. 18, 11. - Er empfiehlt vielmehr, sich selbst so viel als moglich in andrer Gemüth und Lage zu versezzen, um über seine eignen Gefühle ins Klare zu kommen, Matth. 7, 12.

### Resultate über Jesus Menschenkunde.

1) Jesus selbst war, und zwar schon früh, ein ausgezeichneter, ein vollendeter Mensch, ja gewiß der einzige Mensch in seiner Art. Eine glükliche Mischung verräth insbesondere die Regeisterung, die nie Schwärmerei, der freie religiöse Sinn, der nie dogmatische Bigotterie ward; von einer schönen Mässigung zeugt die bei allem Zartgefühle bestehende Beschränkung seiner Neigungen.

2) Als so vollendeter Mensch war er zugleich zum vollkommensten Selbstbeobachter und dann auch zum vollendetsten Menschenbeobachter geeignet. Wie er sich selbst leicht verstand und die gottliche Stimme in sich nie verhörte; so faßte er das Gottliche und das Menschliche auch in einem andern leicht auf. Er muthete auch den Ungebildeten viel zu — Geist und Huldigung mit Geist (sv πνευματι), dennoch aber nie zu viel. Daher sein Unwille gegen das Laster und sein Mitleid mit dem schwachen Lasterhaften, der das Laster nicht mit dem Scheine der Tugend umhüllte.

Als reiner Mensch fasste er auch den reinen Menschen in seiner Gesundheit und in dem Contraste leicht und tief auf, und ob er gleich die Contraste in den Menschen (nicht in dem Menschen, als Naturwesen,) fand, so hasste er sie doch nicht, so erhob er doch nicht seine Sittlichkeit, sondern nur Gottes Kraft.

3) Als mehr fühlender, ahndender und handelnder und weniger gelehrter, theoretischer Mensch nahm er a) das Innre bald wahr, und suchte und traf es auch in Andern; und zwar b) waren es mehr die handelnden, begehrenden und fühlenden als die erkennenden Menschen, die er suchte und fand. Daher stellte er denn auch mehr einzelne schöne und treffende Gemählde des menschlichen Her-

zens (denn viel Liebenswürdiges am Menschen läßt sich nur fühlen) als eine künstliche Theorie der einzelnen Kräste auf. Dennoch maß er die Fähigkeiten andrer nach Graden ab. Er traf die Menschen glüklich.

Eben so war seine Lehrart mehr instinctmässig ergriffen und glüklich getroffen, als künstlich vorher ausgeklügelt und schlau berechnet. Seine Gegenwart des Geistes war sein Scharfsinn. Er ahndete die grosse Macht der Sinnlichkeit, kannte sie nicht; denn er hätte sie an sich selbst erfahren müssen. Er wollte sie nicht abtodten und unterdrücken; doch wieder nicht, weil er die Natur und den Zusammenhang menschlicher Neigungen psychologisch ergründet hatte, sondern weil es ihm dem praktischen Menschenfreunde unmoglich war. Kurz, seine Handlungen verriethen den Menschenkenner, weil sie mit dem Selbstbewusstseyn des moralisch Besonnenen, ob auch nicht des Psychologen - geschahen. Von feindseligen Beobachtern seiner Handlungen umgeben gelang ihm dennoch alles. Er wußte Strenge mit Gelindigkeit. Strenge mit Ernst vortreflich und weise zu verbinden. Wie man bei seinem Plane überhaupt fragen kanh: wie klar war es ilim, was er wollte; wie deutlich sah er alle Vorzüge seines Planes ein? so kann man auch hier sagen: ohne zu wissen, was die Psychologen alles zur menschlichen Natur rechnen, handelte er ihr dennoch angemessen, weil er moralisch, d. i. aus innerm, freiem Drange handelte. im Hinblik auf ein Gottesgesez.

Aber irrte er sich wirklich auch in keinem Menschen? — Insofern er überall den Menschen

wieder erkannte, niemals. In wiesern er aber bestimmten Individuen bald frühere Entwiklung, bald
mehr Kräste zutraute, als sich wirklich bei ihnen
fanden, sosern konnte er wohl Einzelne zuweilen von
einer vortheilhastern Seite fassen, als sie im Ganzen sobald nicht werden konnten. Wer mochte
auch berechnen, was die menschliche Freiheit im
Einzelnen für einen Gang noch nehmen könnte.

4) In welchen Kreisen hielten sich seine Beobachtungen und Reflexionen über den Menschen? -Die Bilder so ganz verschiedenartiger Menschen. die er aufstellt, beweisen es klar, dass er seine Menschenkenntniss nicht im Schatten des Hauses allein sammelte. Er kannte aus eignen Beobachtungen nicht nur die niedrigen und dürstigen Arten des Hauslebens, sondern auch die ganze Lebensweise und Denkart der Begüterten und der höhern Klassen. Auch aus diesem glükten ihm Bilder, und sie verrathen, das ihm selbst feinere Züge nicht entgangen waren. Eben so nahm er Theil an dem Schiksale der Bürger. Es fehlte ihm (wie Hess S. 222. bemerkte) am wenigsten an der Menschenkenntniss, welche nur durch Umgang mit vielerlei Arten von Leuten erworhen werden kann. Daher seine Anspielungen aus allen Lagen und Verhältnissen.

Fürsten zu beobachten hatte er, den Herodes ausgenommen, keine Gelegenheit. Gegen das weibliche Geschlecht verrieth er mehr Achtung als die übrigen Orientalen.

5) Ein solcher Umfang, eine solche Fülle von Menschenkunde fällt in ihm, dem Nazarethaner,

der seinem Vater lange in der Handarbeit beistand. allerdings auf. - Allein alles orkert sich aus seinem gereinigten und geschärften sittlichen Gefühle.

6) Sollte man theils die charakteristische Eigenthumlichkeit, theils den höhern Geist angeben. durch den Jesus die Menschenkunde wirklich erweiterte, so kommts auf den Vergleichungspunkt an, ob man ihn nämlich mit Menschen, von der Art der Pharisaer, oder mit den altern Propheten vergleichen wolle. - Er fasste, - mit Sokrates auf einem Wege - die moralische, folglich mehr die reinere Natur des Menschen auf. Er ahndete zugleich den Parallelism und die Analogie der Natur im Grossen; selbst das Sichtbare betrachtete er als das Bild des Unsichtbaren. Davon zeugen alle seine Bilderreden und eigenen Gleichnisse; die Folgerungen von dem Gemeinen und Alltäglichen auf das Hohere und Grossere; die Schlüsse vom Kleinen aufa Grosse, von Pflanzen und Thieren auf den Menschen, von diesem auf die Gottheit und ihr Verfahren. Z. B. der Gang des Menschen ist wie der Gang des Weizenkorns, es kann nicht leben, bevor es nicht stirbt.

Schon darum muste er in seinem bessern Ich die Stimme der Gottheit horen, und in jedem andern Menschen ein Bild des Ewigen, ein Kind des allgemeinen Menschenvaters erblicken. Keiner fasste aber eben daher auch die Menschheit so mit Liebe auf: daher ahndete auch keiner unter den Hehrsern in dem Grade das avsuma und die innere Vera wandtschaft des Menschen mit Gott. Ihm war die Menschheit ihrem Dasein nach klein, doch ihrer

Bestimmung nach groß; von der Gottheit ausgezeichnet, aur noch nicht ganz für die Erhebung zu einem reinern gottlichen Sinne gewonnen und erhoben. Man kann so in der That sagen, daß er inconsequent war, in Hinsicht auf die Schwäche und Mangelhaftigkeit der Menschen; dagegen weit consequenter in Hinsicht auf den Adel dieser erstgebohrnen Kinder und Lieblinge des Himmels, auf die er einen Weltplan, eine Weltherrschaft des Einen Gottes, Ein Gottesreich gründete.

Unter der Leitung eines solchen Freundes und Lehrers läßt es sich schon im Voraus behaupten, daß

# Die Apostel,

den konnten. Zwar waren sie Leute ohne Bildung, ohne Kenntnis der grossen Welt, und mit vielen Vorurtheilen behastet, die fast alle Ahndung der reinen Menschennatur auszuheben schienen; da sie meist in ihrer Nation und Religion die Wahrheit allein suchten. Jedoch

- 1) Sie kannten und verstanden denn doch alle den Volkshausen, aus dem sie ursprünglich selbst hervorgetreten und unter dem sie gebildet waren.
- 2) Sie waren innig vereint mit Jesus dem Lehrer der Menschenkunde, dem Beleber ihres Muths zu Menschen jedes Volks und jedes Religionscultus, dem Verstürker ihres Gewissens. Selbst der Standpunkt, aus dem sie ihn ansahen, ist merk-

würdig, und die Art, wie sie von ihm als Menschen, und zwar als reine und moralische Menschen urtheilten, noch gar nicht zusammengestellt.

3) Ihr Blik traf auf mehrere Volker auf ihren Reisen; ja sie reisten gerade lin der Absicht, auf Menschenherzen zu wirken und Menschen, nicht Juden, zu finden.

Und diese Bedingungen der Möglichkeit eines gewissen Grades von Menschenkunde in den Aposteln sind auch nicht unbenuzt geblieben. Menschenkenner konnten sie nicht nur werden; sie wurden es wirklich, durch den belebenden Geist Jesuselbst, der ihnen Leitstern blieb. Dies läßt eine Durchmusterung der einzelnen bekanntergewordnen Apostel am besten wahrnehmen.

### Johannes

war bei aller Liebe zu der Menschheit im Ganzen, doch nicht blind gegen alle Falschen der gemeinen Welt, des κοσμος, den ein πνευμα της πλανης beherrschte. Er lehrte ausdrüklich auch Andere die se Unterscheidung und Prüfung der Menschengeister: δοκιμαζετε τα πνευματα, εί έκ του θεου έξιν. 1 Br. 4, 1. vgl. 6.

Er erblikte viele Selbstgetäuschte, die auf ihre innern Vorzüge stolz waren; doch wenn wir sagen, δτι άμαρτιαν ούν έχομεν, έαυτους πλανωμεν. 1 Br. 1,8. Doch mögte ich aus dieser Stelle noch nicht (mit Bauer 2,363.) schliessen, daß er alle Menschen mit Sünden beflekt und moralisch verdorben angenommen habe. Jede Sünde war

ihm Unnatur als asoma, Abweichung vom nothwendigen Gesez. 1 Br. 5, 4.

Kein Apostel dringt so oft und stark auf Liebe der Menschen, als dieser liebreiche Schüler des Menschen Jesus. Von der sanstesten brüderliehsten Lièbe sliessen seine vertraulichen Briese über. Nur wer seinen Mitbruder liebt, in the Door ussel, 1 Br. 2, 10., kann sroh bleiben. Jeder Liebende stammt von der Gottheit, en tou Isou yensuntal. 4, 7. Aber eben dieser yennsels in tou Isou, tagel inuton, hält und bewahrt sich selbst 5, 18.

Ueber menschliche Selbstkenntnis ist sein Ausspruch merkwürdig: Spricht unser Gewissen uns nicht frei, kann unser Herz sich nicht besänftigen, dann ist Gott größer als unser Herz, µειζων έςιν ὁ θεος της καςδιας ήμων κ. γενωτικι παντα; die Gottheit kennt die Schwäche der menschlichen Tugend, sie kennt alles, auch unsee Mängel.

Unstreitig war er unter den Schülern Jesu sein vertrautester Freund, der ihn am längsten und tiefsten beobachtet, und am ersten verstanden hatte, da er ihn mit zarter Liebe auffaßste. Diesen seinen Beobachtungsgeist verräth er vor den übrigen Biographen desselben vorzüglich durch Einmischung feinerer Züge in den Handlungen Jesu, durch Bemerkung ihrer Ursachen. So sagt er z. B. Ev. 6, 5. 6. Jesus habe seine Frage: Woher man für das Volk Brod erhalten könne, blos darum gethan, um das Vertrauen des Philippus auf die Probe zu stellen, denn er habe sehr wohl gewußt, was er thun wohle (autes iste versachen wohl gewußt, was er thun wohle (autes iste versachen wohl gewußt, was er thun

Genau bemerkt er nicht nur, was Jesus spricht, sondern auch wie er es spricht, mit welchem Aus-druk, ob mit erhobener oder leiser Stimme, ob mit Freude oder Traurigkeit in der Seele. Es ist die kindliche Naivetät des Beobachters von kleinen Zügen, die man z. B. in der Erwählungsgeschichte der Schüler Jesu 1, 28 — 49. antrift.

Eben so beobachtete er seine Zeitgenossen und den Eindruk seines Freundes und Lehrers auf dieselben. Keiner hat die Ursachen der Verfolgungen und Verkennungen Jesu unter den Juden so genau aus einander gesezt als er, als Geschichtschreiber. Bald bemerkt er ihre Vorurtheile wider, 5, 18. bald ihre Urtheile für Jesus. Sogar die, die niesprachen, hatte er durchforscht. Er bemerkt, daß viele aus den höhern Ständen an ihn glaubten, aber nur aus Menschenfurcht es nicht bekannten. Joh. 12, 43.

Wie ihm Leben die Summe aller Glükseligkeit ist, so denkt er Leben und Liebe, Liebe und Leben immer zusammen. Auch über die Natur der Liebe fühlte er sich einig — er unterschied eine vollendete Liebe, die alle Furcht ausschließt, η τελεια άγατη έξω βαλλει τον Φοβον. 1 Br. 4, 18. Dafür ist ihm auch Liebe zum Menschen und Liebe zum Göttlichen Eins und unzertrennzlich; ein Gott der Lebendigen, nicht der Todten ist der Vater der Menschen, seiner geliebten Kinder durch Gesinnung und Geist.

Den niedern Trieb sezte er dem höhern Willen entgegen, die in Bunne von sugue, oder seul ich auf dem

ewig bleibenden Sednum vou Seou 1 Br. 2, 16. vgl.

Johannes sah den würdevollsten Menschen in dem Verklärten. νυν τε κνα θε ευ ἐσμεν, και αὐπ ω ἐφανερωθη, τι ἐσομεθα οἰδαμεν δε ὁτι ἐαν Φαναρωθη, ὁμοιοι αὐτ ω ἐσομεθα οἰτι— οὐρμεθα αὐτον καθως ἐςι. Im Anschauen des Reinen, ἀγνου, muß sich selbst jeder ἀγνιζειν 1 Br, 3, 25. Er sah also den Menschen (wie Schwarz) als das Differential einer unendlichen, unübertrefbaren Vortreflichkeit an.

### Jakobūs

spricht für die Achtung seines Bruders Jesus gegen die Menschennatur.

Er ist der einzige übriggebliebene Schriftsteller im N. T., welche am bestimmtesten allen Menschen das wieder zusichert, was man — auch noch in unsrer kirchlichen Dogmatik — verloren nennt — das Ebenbild der Gottheit. Er sagt ausdrüklich 3, 9. mit der Zunge wagen wir zu schmähen roug, ar gewoug, roug kag benoug, gewort ag.

Nach eben diesem Schriststeller ist Alles von Natur rein, erst durch die satsvuia entstehet die Unnatur (auarria) — jeden reizt sein eigner sinnlicher Trieb, nicht die Gottheit, zur Willkühr. 1, 15—15. Jakobus unterschied (1, 14: 15.) die Begierde, als Buhlerin, welche gern versührt — den Menschen, welcher der Buhlerin Gehör gibt und durch den Endschluß sie gleichsam schwanger macht — und die sündige That, als Ausgeburt. So dringt er auch sonst ein in die Quellen des La-

Ansehn der Reichern, gegen die neorden 2, 1. So seine Aeusserungen über das lieblose Beurtheilen der Menschen, über die Leidenschaften des Neides und Geizes 4, 1—17. Jeder sollte langs am zum Affect seyn, Beadus eis der 7, 19.

Unter den Religionsübungen hielt er besonders grade auf die am meisten psychologische, des Gebet a. 5. Eben dieses Gebet sollte aber den Menschen zu sich selbst führen, denn ausdrüklich wöllte er durch das Gebet keine außern Güter gesucht haben, nur Kraft, Emtsagung, Licht 4, 3. 10. In diesem Geiste läßt er auch jedes Gebet erhört werden, weil East warn and jedes Gebet erhört werden, weil East warn viel Kraft hat (nodu indesi). Den Namen dunn selbst braucht auch er mehr von Begierde, von dem nieden Triebe, als von der höhern Steele. Daher sezt er der himmlischen höhern friedlichen Weisheit die unduldsame dunn der Menschen entgegen. 3; 15. Daher der doppelherzige, halvass ange 11, 8.

Dabey ist ihm das Handeln nach dam nothwendigen Gesez vorzüglich wichtig, und zwar kein finstres mönchisches Exerciren der Tugend, nein ein Achten des vollendeten Gesezzes der Freiheit, νομος τελειος της ελευθέριας, 1, 25, die sich von dem κοσμος unberührt (ἀσπιλος) erhält (v. 27.). Daher mennt er die Menschenliebe ein königliches Gesezie, & Eine Aufforderung zur Rettung der Verirrten schließt seinen Brief.

Petrus

kennt die Möglichkeit und Nothwendigkeit der Selbstbeobachtung; daher sein Zuruf 1 Br. 5, 8. الأور ورود روان

der Heucheler entgegen.

In dem zweiten Briefe, der des Petrus Namen führt, kommt 3, 10—19. ein treffendes Bild der Verführer vor, welche Freiheit den Menschen verheissen und den Verführten zu ihren eignen Solavenketten führen. Sie sind de dage Jag Dugma ysprungera. v. 12. vgl. 16. Ganz besonders merkwürdig ist 1, 4. daß wir durch Sieg über die verderhende Begierde (instrumen) theilhaftig werden der göttlichen Natur, iva yrmase Seins nar vanst Dugmas.

## Literary, Paulus.

Erwarten kann man von ibm \*,

1) dem gebornen romischen Bürger in Cilleien einen kräftigern und kühnern Sinn — einen Sinn für Woltansichten — eine Fähigkeit zum Selbstdenken und zur Freiheit des Denkens. Ob die Nachricht von einem Briefwechsel des Paulus mit Seneca ganz ungegründet sey, läßt sich nicht gewiß ausmachen,

Teber die Menschenkenntuis Paulus ist neben der Niemeyerschen Charakteristik besonders benuzt: Entwickelung des Paulinischen Lehrbegrifs, v. Gottlob Wilh. Meyer, Altdna 1801. Er hat das Individuelle des Paulus bei Vermechlässigung des Chronologischen zu wenig unterschieden. Die Presematologie des Apostels S. 149—161. Anthropologie 196—244. Preumatologie des Briefs an die Hebr. S. 258. Anthropologie S. 262. Moral mit der Preumatologie S. 282. mit der Anthropologie 284. Ueber die hyperphysischen Erklärungen in Paulus, aus dem allgemeinen Geiste der Alten und dem besondern des Paulus S. 73. f. vgl. 321.: É.

abgleich die Briefe, die man noch aufweist, nicht das geringste Ansehen verdienen — (Niemeyer S. 200.)

- 2) von dem Schüler des gemässigten Gamaliel in Jerusalem; — einen Glauben an die Unwandelbarkeit jeder guten Sache und an Besolgung eigner Ueberzeugung:
- 5) von dem gelehrten gebildeten Juden mehr Tiefblik als von den übrigen Aposteln, und mehr Bestimmungen für Psychologie neben feinerer Weltkenntniß.
- 4) insbesondere in dem strengen Pharister, au deren Parthei er gehörte, ausser der Weltkenntnifs eines Josephus den eifrigen Gegner und öffentlichen Ankläger der Anhänger des bereits verurtheilten Volksfreundes Jesus.
- 5) von der Evitheinung des gemordeten Jesus mitten im Verfolgungseifer die Krise des Schreckens in einem so feurigen Jünglingscharakter und das plözliche Abwerfen eines blinden Vorurtheils für seine Nation: (vgt. Röm. 10, 1. 2.) und ein williges Anschliessen an Menschen jedes Volks und jeder Religion der Welt.
- 6) von dem Lehrer der Nichtjuden der Griechen und Römer (als den er sich fühlte Apastel der Heiden Röm. 15, 16. Gal. 2, 7.) die ausgebreitetste Menschenkunde und die gewandteste Menschenbehandlung.

Was findet man nun wirklich bei ihm?

A. Interesse an'den Monschen.

. Wer ein solches Ideal duldender und ausdauesnder Liebe antwersen konnte, wie er i Kor. 18,

4-8.; wer aber zugleich durch seine Handlungen -so viel gemeinnfizzigen Eifer, und gegen alle Gemeinden, die er unter verschiednen Völkern stiftete, so viel unverdrossene Menschenfreundlichkeit, so viel Entsagung bewährte, dem musten die Menschen als Menschen etwas worth soyn. Er schloß sich innig an fremdes Wohl - où (กรนี ราช บันนา, ผังงั Dag. 2 Kor. 12, 14. f. Ohnebin weils man, dale die Menschen von feurigem Charakter and thatigem Un-. tersuchungsgeist; wie Paulus; am aufgelegtesten sur wahren Freundschaft sind (Niem. 421.). Ueber-, all zeigt sich das theilnehmende, sorgen mitfühlende Herz des Apostels unter seinen Gemeinden. hegte die lebhafteste Freude über ihre Fortschritte zur reinern Menschheit: Joh freue mich, sohrieber 2 Kor. 13, 9., wenn ich schwach bim und Ihr stark seyd. Damit hangt seine Dabisamkeit susammen: Hüret euch, dass euro freiere Denkart nicht den Schwächern zu einem Anstoft geweiche. 41 Kor. & o. Den Schwachen im Glauben nehmt auf und verwirrt die Gewissen nicht. Rom. 14, 116 Wir, die Stärkern, sollen die Schwachheit der Ungebildetern tragen. Rom. 15, 1. vgl. 1 Thess. 5, 14. 1 Kor. 9, 22. und 2 Korser, 29. Wenn ein Mensch eich übereilt, so müssen Starkere ihn unterstüzzem Gal: 6. 3. Alle Menschen sind zur Dekenntniss der Wahrheit bestimmt. 1 Tim. 2, 4. In Einzelsen ging seine Theilnahme an ganzen Gemeinden bis zu ThrängenibuEr nannte sie Brüder - Kinder, geistige Kinder

B: Filigkeit: Menschen zu besbachten.

Troz jener bis zur Weichheit gehenden zärtlichen Theilnahme warser doch zugleich so erhaben über ihren Einfluss, dass er nie Menschen gefallen wollte. 1 Thess. 2, 4. Kol. 3, 22. Nur mit diesem Grundsaz konnte sein Interesse an Menschen nicht die Unbefangenheit seiner Beobachtungen über sie storen. Er hatte aber auch das Ideal eines erwachs. nen vollkommenen Mannes vor sich, zu dem sich die Menschheit wie zur Einheit des Glaubens und zur Festigkeit erheben könne. Eph. 4, 15. 14. Er unterschied scharf diejenigen, welche Milch nöthig hatten (vymioi, σαρκικοί, απείροι λογου δικαιοσύνης) und die, welche eigentliche Nahrung, stärkere Speise (Bewus, orsessy recons) vertrugen. Hebr. 5, 13. 14, 1 Kor. 3, 1. 2. Die Schwachen. Röm. 15, 1. 1 Kor. 8, 12. Seine Freiheit des Geistes verräth insbesondere der Umstand, dass er - der ursprünglich eifrige Jude - sich über viele jüdische Vorurtheile erheben konnte; z. B. 1 Kor. 10, 14. vgl. Gal. 2, 14. Wie viel Stärke der Socie gehörte schon dazu, sich für Jesus so plözlich und so stark zu erklarenvgl. Gal. 1, 16. Er selbst sagt: wir Apostel werden für Thoren, für Verbrecher, ja sogar für einen Abschaum der Menschheit gehalten. 1 Kor. 4, q. 10. 13. So wußte er sich auch durch Entsagungen von Andern unabhängig zu machen; damit er ganz Herr seiner Freiheit bei seinen Lehren bliebe. 1 Kor. 9, 18. Ueberhaupt hatte er einen stärkern und durchdringenden Geist als die übrigen Apostel.

Diese Fähigkeit bestätigt auch seine Lehrart und seine Lehrweisheit. Er kannte und berüksichtigte die verschiednen Bedürfnisse und Vorurtheile, besonders nach den verschiednen Nationalcharaktern oder Nationalsitten und Meinungen; nach

der Juden Nationalstolz und Gesezsucht, und nach der Heiden Sinnlichkeit. Anders spricht er zu den Juden über Freiheit von Gesez, anders vor den Atheniensern Apgach. 17, 22. f. Jene erinnert er au warnende Beispiele aus ihrer Nationalgeschichte, diese an ihre Dichter. Dabei strebt er, seinen Unterricht den Bedürfnissen der Juden und Heiden anzupassen 1 Kor. 9, 19 - 22. Ganz eigentlich nur' av Sewnor ist der ganze Brief an die Hebraer. Eben so merkwürdig ist die Anneigung und Anschmiegung 1 Kor. 9, 22, 11, 50. Für die Schwachen gibt er nur die Anfangsgründe 3. 1. f. Seine Beweisarten indiwidualisirte er nach Juden und Griechen. So führt er die lezten auf den isthmischen Schauplaz und entlehnt Bilder von den dortigen Kampfspielen. 2 Tim: 2, 5. 1 Kor. 9, 24. Wenn er das Bild der Solaverei auf den Lasterhaften überträgt, so sest er selbst hinzu: avecuminou deyes, did the at Persian જારૂ હવદમાં ગ્રાંથા છે.

Dass er nicht blos mehrere Briese, sondern auch sehr in dividualisirte schrieb und sich nach den verschiednen Sitten der Gemeinen richtete — ist ehenfalls zu bemerken. Doch auch andre Bewohner der Erde, z. B. die Kreter Tit. 1, 12. wußte er su eharakterisiren.

## C. Seine Menschenkunde selbst.

1) Seine Selbstkenntniß und Selbsterforschung.

Von dieser zeugen ausdrüklich seine naiven -Selbstgeständnisse, in denen sich zein ofner feuriger Charakter nicht werstekte. Seine langen und man-

nuichfaltigen Leiden mußten ihm viel theure und geprüste Ersahrungen gegeben haben, aber sie gaben ihm zugleich, wie er Rom. 5, 4. gesteht, Selbstbeherrschung; sie führten ihn zu sich selbst zurük. Daher erzahlt er auch von diesen schmerzlichen Erfahrungen gern 2 Kor, 11 und 12. - Von seinen Selbstgestundnissen stehen nur einige hiere i Kor. 13, 11. ότε ημην νηπιος, ώς νηπιος έλαλουν, εΦρονουν, ελογιζομην ότε δε γεγονα ανης, κατηργηκά τα του νηπιου. 1 Kor. 15, 9. έγω είμι ὁ έλαχιςτος των άπο-50λων, der ich nicht werth bin, ein Apostel zu heissen, da ich die heilige Gemeine verfolgte. das leztere erinnerte er sich überhaupt oft: Erstaunend habe ich sie verfolgt Gal. 1, 13. Dahin auch das merkwürdige Selbstgeständnis, Rom. 7, 7. f. Thy מנושפדומי סטא פֿין ישט בו נוח פוש ייטונטי דחי דב קשף פֿידַיּטיי μιαν ούκ ήδειν, εί μη ό νομος έλεγεν: ούκ έπιθυμησεις, ΑΦορμην δε λαβουσα ή άμαρτια, δια της έντολης, κατειργασατο έν έμοι πασαυ έπιθυμιαν χωρις γαρ νομου άμαςτια γεκςα. Vorzüglich Rom. 7, 18. οίδα ότι ούκ कोंग्रहा हेंग हे माठा, चर्चे हेंद्रा हेंग दब्दमा माठाण संव्याचेका. चर्चे व्याह SEREIV TREMEITAL MAI, TO SE HATEPYR (ST Sai TO HARDY ούχ εύρισκω. V. 19. ού γαρ, ὁ θελω, ποιω άγαθον άλλ' δ ού θελω κακον, τουτο πρασσω. V. 20. sagt er, dass dies eigentlich nicht sein Ich ware, welches so nachgebe, sondern die in ihm wohnende Sunde, oder v. 23. nach dem Gesez semer Sinnlichkeit. V. 24. ruft er aus: Ich Elender: wer wird mich aus diesem sterblichen Körper retten! Solche . Confessions horte man schon oft, fast wie Lichtenberg von der geheimen Psychologie sprach.

Ich bin durch eignes Rühmen ein Thor worden, dazu habt ihr mieh gezwungen 2 Kor. 12, 11, Er wollte sich dieses Rühmens sonst enthalten, damit nicht Jemand höher von ihm denke als er mihm hören oder sehen kann. 2 Kor. 12, 6. Er empfahl übrigens Selbstprüfung und Wachsamkeit auf sich 1 Thess. 5, 6. 8. 1 Kor. 11, 28. 16, 13. Eben so das Beten Eph. 6, 18.

Er hatte aber auch Selbstvertrauen; αίδα ἀ ταπεινουσθαί, οίδα και περισσευειν. Phil. 4, 12. 13. 80 sprach er auch nie von der Verdorbenheit der Natur.

Er erhebt das vertrauens und hofnungsvolle Streben, welches in dem Reinen lebt. Und dies ist seine mistre, Hebr. 11, 1. 10, 58. Die mistre in den Briefen an die Romer steht den stolzen Gesezwerken entgegen, im Briefe an die Hebr. ist sie als Bedürfniss der Leidenden dargestellt. Als solches steht die mistre mit dem reinen Herzen in Verbindung. 1 Tim. 1, 5. Er empfiehlt Beherrschung der Begierden Gal. 5, 16, f. 24. Ja er behauptete sogar eine Freiheit von Sünde durch Tugend. Rom. 6, 18. 20. 22.

Doch über dem Glauben und der Hofnung steht noch die Liebe, deren ausdauernde, alles duldende und verklärende Kraft er überhaupt sehr beredt schilderte. 1 Kor. 15. ganz, besonders v. 13.

2) Seine Menschenkenntnis und Psychologie.

Die ψυχη als solche steht auch bei ihm noch auf einer ziemlich niedern Stufe. Sie ist oft mehr Begierde als Seele, daher ψυχικοι, sinnliche 1 Kor. 2, 14.

Πνευμα ist ihm Princip der Begeisterung und Entzückung, altes Vortresliche und Erhabne, z.B.

die Religion Röm. 7, 6. der göttliche, heilige Sinn, durch das Evangelium veredelt, der die Menschen. hegeistert zum Thun. Gal. 5, 22. Röm. 8, 14. 15. Die göttliche Kraft im Menschen zur Ergreifung jener Lehre. Rom. 15, 13. Die höhern Gaben des Apostels. 1 Kor. 12, 1., eine Wirkung des göttlichen Geistes, vgl. v. 4. 11.

Als Theile der Seele nahm er dunn und πνευμα an; und diesem ist σωμα entgegengesezt, 1 Thess. 5, 25. mit Hebr. 4, 12. Die lezte Stelle könnte die, Vorstellung von einer Scheidung der Krälte herbeiführen — das lebendige Wort dringe άχει μερισμου. Ψυχης τε και πνευματος, άρμων τε και μυελιών και κριτικός ένθυμησεων και έννοιων καρδιας. Aus dieser Stelle schloß Epiphanios auf Theilbarkeit der Seele.

Paulus erkannte die Vorzüge der Menschennatur, selbst unter noch unbelehrten Nationen an
— er ließ den Menschen seiner natürlichen Beschaffenheit nach keine Abneigung gegen das Gute besizzen, ob er gleich auch die Macht der sinnlichen Begierde bemerkt hatte. Seine Schilderungen vom Menschen beweisen es, daß er ihn nicht
einseitig beurtheilte, und eben sowohl seine Vorzüge als seine schwache Seite sahe.\*).

## a) Vorzüge.

Ohne ein geschriebenes Gesez wie die Juden zu besizzen, zeigten die nicht jüdischen Volker durch ihre Handlungen, dass in ihre Herzen ein richtendes Gewissen eingeprägt sey — gydennyutzer

<sup>\*)</sup> Dies nach Meyer, Entwickelung des Paulin. Lehrbegriffes. S. 194. ff.

TO LEYOU TOU VOLIOU YEARTON EN THIS RUE BLOUS OF των, συμμαρτυρουσης αύτων της συνειδησεως κ. μεταξυ άλληλων των λογισμων, πατηγορουντων ή και етохоу опривом. Rom. 2, 15. Dem vous той vos, der Vernunst Rom. 7, 22. sezte er den vouce su ros morson entgegen - die Sinnlichkeit Rom. 7, 18. 23. vgl. 14. 17. 20. dagegen streitet nicht Eph. 2, 3. waren Tenya Ou Tet ogyns - durch die Sinnlichkeit im natürlichen Zustande strafwürdig. Auch suchte er nicht in Adams Sünde den Grund der menschlichen Ausantung, vielmehr lässt er sie sich erst von den ersten Menschen (dem sinnlichen!) auf die Uebrigen, auch sündigenden - verbreiten. Rom. 5. 13. Bebrigens liegt der Grund im onet, im Korper oder der Sinnlichkeit. Rom. 7, 5. 18. 25. 8, 5. Ein Bild Gottes sahe P. sogar im Menschen. Dieses Ssion liefs er aber keiner en Bunnois an Remou ahnlich seyn. Apgsch. 17,29. Und v. 28. sagte er: av auru Court, nas amounts a, nas somer und beruft sich auf das göttliche Geschlecht beim Aretus, der es wohl noch dazu sinnlicher als Paulus faste. Rom. 8, 29. Teemere duppedous The inovos Tou view asirou. 1 Kor. 15, 49. wie wir trügen das Bild des Irdischen, Coperous nas my sixova rou imousayou (Jesu), vgl. 2 Kor. 3, 18. Denn der Messias ist dinar Secu 4, 4. - Paulus erkannte also etwas Gottliches im Menschen, wenigstens ein edleres Princip welches er wieuus nannte oder auch den som sie Dewnor.

## b) Schwache Seite.

Dem nvsuus sezte er entgegen den Körper oder die Sinnlichkeit, oags oder die sinnlichkeit, beide liegen

liegen im Streil in dem Menschen. Gal. 5, 17. f. 5 σαρξέπιθυμες κατά του πρευματός etc.. vgl. Rom! 7, 14-25. 8, 3. In den Gliedern liegt ein andres Gesez. — Das höhere göttliche Princip muß dem Menschen zur Kräftigung seines innern (Menschen) helfen. Eph. 3, 16. Der Vernunft, die das Besserd will, steht bei ihm Angewohnheit an das Sündigen. das, wodurch das Sündigen in seinem Körper gleichsam wohnhaft geworden ist, gegenüber. Rom. 7, 15. f. Dies ist die niedere Stufe der Bildung, wo der Mensch noch im Zustande der Herrschaft der Sinnlichkeit ist - in dem alle altern Menschen vor Christus waren. Hav'tes huagrov a ustegouvrae The doene tou Seou. Rom. 3, 23. Daher braucht er von dem sinnlichen Menschen auch den Ausdruk: alter Mensch παλαιος ανθρωπος, der ungebildete, noch nicht veredelle. Rom. 6, 6. Eph. 4, 22. δ Φθειρομένος πατά τας έπιθυμίας της απάτης, welcher den täuschenden Begierden folgt. vgl. v. 24. das Gegentheil xaivos, & xata Seov. Kol. 3, 9. anexoura-Meyor tov mak. at Sp. our tais measer autou; v. 10 ห. อ่าถึบธนในอายุเ ของ จอง ง ของ ฉ่านหนางอบุทองอา อเรื่อนเกายก ory nad' sinova rou kricarros auroy, namentlich nicht mehr so faisch und täuschend. -

Von jener niedern Bildungsstufe braucht er die Ausdrücke der Leerheit und Verfinsterung des Verstandes, der Verhärtung des Herzens Eph. 4, 17. 18. Die tiefer gesunkenen und ausgearteten Völker lebben εν ματαιστητι του νοος αυτων, sind εσκοτισμένοι τη διανοια — haben άγνοιαν und πωρωσιν της καρδιάς. Oder — nach Röm. 2, 5. σκληροτης και ά-μετανοητος καρδιά.

Seele in Verbindung mit dem Organismus— 1 Kor. 15, 35—50. Die Verstorbenen erhalten ein neues schöneres, wieder auf blühendes Organ. Schon hier eine Ahndung des Naturparallelismus im Grossen, so wie eines höhern Menschen, vergl. Röm. 6, 5. 11.

Die Gaben (xaeismara) sind doch Gnadengeschenke, Vorzüge der Güte - doch nicht bei Allen (im Leben) gleich. Die Geistesgaben waren also damals etwas anders als jezt. Die verschiedenen Christengaben (nach Herder) waren Huldgeschenke der (göttlichen) Liebe, gemeinnüzzige Talente... Der neubelebende gottliche Anhauch in den Seelen der Christen ward ein Entfalter und Erwecker von allerlei, obschon nur guten, d. h. nuzbaren Gaben. Ein Verzeichnis derselben nach Aemtern und Kräften gab Paulus den Griechen selbst an, 1 Kor, 12. Das Kennzeichen der hervorstechendern Gaben war damals das Wirksame, das praktische nüzliche Aeussern derselben. Vergl. 1 Kor. 12, 28. 30. ωίς μεν έθετο ο θεος -- αποςτολους und प- 6. वेंद्यारहत्वहाद हेण्डरुश्रमस्यक्षण डांवाण, वे केंद्र व्यवे राज्द dors Seos, id everywy to muvra en magin. Das unwandelbare Göttliche webt und wirkt also durch alle lebendige - als rvenue. (v. 7. suarre de de doται ή Φανερωσις του πνευματος προς το συμΦερων.) Ein und dasselbe avsuus (v. 8.) gibt dem Einen die Gabe zu heilen, dem Andern zu ahnden, dem Dritten zu erkennen, dem Vierten zu sprechen - Doch (v. 11.) ganz willkührlich dialeouv idia enacte na-Sus Bouletas, also das Gottliche bildet frei - er selbst fordert aber v. 31. von dem Menschen auch

eignes — freies — Streben — ζηλουτε τα χαρισ-

Den Geist des Menschen stellt er als Selbstanschauer dar i Kor. 2, 11. Tie yae oider av Sewπων τα του άνθρωπου, εί μη το πνευμα του άνθρωπου το έν αύτω: ούτω κ. τα του θεου ούδεις οίδεν, εί μη το Πνευμα του θεου. Ein unwissender Heide, der in die Versammlungen begeisterter Christen tritt. wird sein Innres verrathen - τα κευπτα της καρδιας αύτου Φανερα γινεται. 1 Kor. 14, 25. Die Verschlossenen und Listigen werden beschamt - entfernt also τα μευπτα της αίσχυνης durch ofnes wahres Handeln 2 Kor. 4, 2. Einst neives & Seos Ta πρώτετα των ανθρ. Rom. 2, 16., Φωτισει (δ πυριος) τα κρυπτα του σκοτους κ. Φανερωσεί τας βουλας των naediwy. 1 Kor. 4, 5. Noch höher: δ ερευνών τας καρδίας, οιδε τι το Φρονημα του πνευματος. Rom. 8, 27.

Geist und Sinnlichkeit wirken einander entgegen ή γαρ σαρξ επιθυμει κατα του πνευμα τος το δε πνευμα κατα της σαρκος ταυτα δε άντικειτο άλληλοις, ίνα μη, ά αν θελητε, ταυτα ποιητε. Also selbst wider befsres Wollen. Doch die Freunde Christi haben ihre Sinnlichkeit gekreuzigt. Gal. 5, 17 vgl. v. 24. σαρξ erscheint als Tragheitsprincip und Sclavensinn, das πνευμα als höhere Macht und Freiheit. Die gute Seele im Mensohen soll gebieten, der alte Mensch wie ein beflektes Kleid abgelegt werden.

Auch ihm stand der Mann höher als das Weib. Durch seine frühere Erschaffung und seine Herrschaft (mit Anspielung auf alte Vorstellung) trug er an sich das Bild und die Majestät der Gottheit (

bot er Ruhe, Stillschweigen und Vermeidung des Luxus. 1 Tim. 2, 9. f.

Die Krast in der Menschheit ist ganz den Leiden angemessen, von dem sie getrossen wird; πειεμομος ύμες οὐκ εἰλήΦεν, εἰ μη ἀνθεωπινης, ι Κοι10, 15. — οὐχ ὑπες ὁ δυνασθε. Der treue Gott bestimmt mit dem kommenden Leiden auch schon sein
Ende του δυνασθαι ὑπενεγκειν. Den ἡ δυναμις κυειου ἐν ἀσθενεια τελειουται, 2 Κοι. 12, 9.

Die offenbare Lieblingsidee: Gott ist Alles in Allem — ward ihn zugleich ein Ziel für die Perfectibilität der Menschennatur (s. Tellers Religion der Voll.), ja sogar des Messias selbst: τοτε κ. αὐτος δ νίος ὑποταγησεται — ἐνα μ δ Θεος τα παντα ἐν πασιν. 1 Κοτ. 15, 28.

## Resultate über Paulus Menschenansicht.

Sie war ganz auf dem hohern religiösen Standpuncte gefasst, auf welchem das Hochste in uns der Gottheit gehört, in der wir leben und durch die wir wirken — beinah bis zur Vorherbestimmung. Rom. 8, 29. f. Doch scheint er sich darin von Jesus unterschieden zu haben, dass er die Sinnlichkeit der Menschen ungleich drückender und drohender, die Sinnesanderung aber mehr als eine völlige Umwandlung — μεταμωρφωσις zu einem ganz neuen. Wesen dachte als Jesus, der in den Menschen noch mehr Herrliches — auch in Vergleichung mit den Thjeren — erkannte.

Ueberhaupt scheint mir nach Jesus, Jakobus und Johannes in den Anhängern des Menschenerlö-

sers weit weniger Achtung gegen das Herrliche in der Menschenhatur, als Rüksicht auf die Schwäche und Abhangigkeit der Menschen zu herrschen. Eben daher scheint auch in den Erklärungsprincipien weit mehr ein hyperphysischer Mechanismus, wo der Mensch blos das Werkzeug eines höhern Geistes ist, oder sich mystisch in Gott verliert als eine Anerkennung der Selbstthätigkeit des Gei-Es verdienten gar stes sich verbreitet zu haben. sehr die Kirchenväter, in denen noch vieles Benuzungswerthe für die Culturgeschichte überhaupt liegt, auch in Hinsicht auf ihre Beiträge zur Menschenkunde und ihre psychologische Cultur studiert zu werden! Nicht blos Chrysostomus, auch Andre, die nicht blos griechische Philosophen ausschrieben. - -

Urtheile der Apostel überhaupt über Jesus als (reinen) Menschen.

Se in eignes Zeugniss: Wer kann mich einer Sünde zeihen? hieß eigentlich nur: kann mich Jemand bei meinem Lehrgeschaft einer Tauschung, eines absichtlichen Betruges Anderer übersühren?

Am höchsten unter den Aposteln hob ihn sein Lieblingsjünger, sein Busenfreund, dessen Herz ihn am schmerzlichsten vermissen mußte, Johannes. Er hob am zartesten seine Humanität und eben daher auch am meisten sein Göttliches, keiner deificirte ihn so sehr; daher er denn auch schon von den Kirchenvätern der Theolog genannt ward. Am wenigsten erwähnt ihn hingegen sein — Bruder — Jakobus, wenn er auch auf dessen baldige Rükkunst verweist. Denn dass er 5, 6. und 11. (spoisuauts tor dikaior — to tekos kupiou sids ts) auf Jesus den unschuldig Geopferten hinweist, ist mehr als problematisch und nach einer bessern Exegese sogar unwahrscheinlich.

Auf sein Beispiel beriefen sich allerdings die Apostel in einzelnen Fällen, vor ellen im Dulden und in der Bereitwilligkeit im Dienen. So Johannes K. 13, 15. Er selbst handelte so 1 Joh. 4, 19. Er hat uns zuerst geliebt. Petrus: Er litt für euch, folgt seinem Pfade nach 1 Petr. 2, 21. Paulus: Eph. 5, 2. Er liebte euch, er opferte sich für euch auf.

Wo Jesus als der Reine — als der, der keine Sünde that — aufgestellt wird, geschieht es doch meist in Bezug auf seinen unverdienten Märtyrertod, mithin bezicht sichs auf seine Unschuld in die sem Fall zunächst. So nicht nur Pietrus 1 Br. 2, 22. δς άμαςτιαν οὐα ἐποιησεν, οὐδε εὐρεθη δολος ἐν τω στοματι αὐτου, der nicht Böses mit Bösem vergalt, und nur für unsre Sünde starb — sondern vorzüglich der Verf. des Briefs an die Hebr., dessen Dogmatik vom Tode Jesu darauf öfterer führte, ob er ihn gleich auch als δσιον, als reines Opferlamm, Hebr. 7, 26. darstellte.

Da ich einmal die biblische Psychologie zugleich als Culturgeschichte betrachte: so ist wenigstens eine Andeutung aus einigen andern jüdischen Schriftstellern nach Christus über die weitere psychologische Bildung der Juden zur Abrundung und Vollendung dieser Geschichte hier an ihrem Orte. Zudem werfen sie ein helleres Licht auf die Vorstellung des N. T.

### Josephus

lebte in einer grossen Zeitkrise und angleich in solchen Verhaltnissen, dass er nicht blos. Viel erfahren, sondern auch vermittelst einer hohern Geistesbildung mit Besonnenheit verarbeiten konnte. Alle seine Lagen und Schiksale waren dazu geeignet, ihm die Vielseitigkeit und Gewandheit zu geben, die zum Weltkenner und Weltklugen gehort. Erst Priester machte er sich mit allen Secten und selbst mit einem entsagenden Einsiedler bekannt und wählte dann klüglich die Parthei der Pharisaer, die er selbst mit den Stoikern verglich. Dann vom Synedrium zur Beruhigung der Unzufriednen öftrer, theils als Abgesandter, theils als militärischer Anführer in Galiläa gebraucht, kam er auch nach Rom und dort sogar mit der kaiserlichen Familie und mit mehrern Kaisern nach einander in genaue Verbindung. Sein Glük erregte ihm viele Neider, worüber er, jedoch nicht ohne Eitelkeit, in seiner Selbstbiographie öftrer klagt. Dort erwähnt er auch eines divinirenden Traumes' von seinem künstigen Glük. Seine Weissagung auf Titus gab er schlau genug für Gottes Eingebung aus. Mehrere Kriegslisten retteten ihn - oft theuer erkauft - vom Tode. Mit seiner Weltklugheit verband er doch grosses Streben, seine Nation, in der er wahrscheinlich sich selbst beleidigt glaubte, zu

vertheidigen; so wie Kenntnis der griechischen Mythologie, Geschichtsschreiber und Philosophen ihm nicht abzusprechen ist.

Statt aller andern Reflexionen, die er seinen historischen Büchern ohnehin seltener als der pragmatischer Polybius, dessen Schreibart er nachahmte, einflocht, können wir uns an seine philosophischen Bemerkungen in der Schrift von den Makkabaern, vorzüglich an ihre Einleitung halten. (T. 3. ed. Oberthür.)

Seine ausdrüklich erklärte Hauptabsicht geht auf den Beweis aus der Erfahrung oder der Geschichte der Makkabaer, dass ein frommes Nachdenken die Selbstherrschaft über die Affecten begründe, αὐτοκεατως, αὐτοδεσποτος, κυριος, τυραννος έστι των παθών δεύσεβης λογισμος, (wofür p. 1304. δ σωΦεον νους steht, der wohlgeordnete Verstand) oder, wie es hernach heisst, των παθων κρατει — επικρατει των σωφροσυνης κωλυ. TIMOV (die Massigkeit hindernde) Tasw, wie die έπιθυμία und γαστειμαεγια. Der λογισμος kann του -θυμου (ira) κρατειν (sagt er unten p. 1304.) oder Moses διητήσε τον θυμον λογισμω - oder (p. 1318.) λ. εςτίν, δεσποτης των π. Der λογισμός hat die έξουσιαν της ήγεμονιας - hat το κρατος, όπου γε των έξωθεν άλγηδονων (dolorum) κ. των ήδονων (voluptatum) ἐπικρατει — er folgt nicht ihnen sondern diese Ihm.

Als Gott den Menschen, einrichtete (p. 1304.) schmükte er ihn mit Vernunft und Selbstmacht aus (λογφ και αὐπεξουσιοτητι κοσμησας) pflanzte en ihm Affecten und Handlungsweisen ein, τα παθη

- Neigungen u. τα ηθη περιεφυτεύσε), erhob die Vernunft zum Führer der innern Sinnesvermögen und Werkzeuge ( Tov hyspova vouv Sia Tuv svoov aiσ-9ητηριων ένεθρονισε) und gab der Vernunft ein Gesez, nach welchem sie eine weise, gerechte, gute oder mannliche Herrschaft (βασίλειαν βασίλευσει) führt. Dass der λογισμος nicht über Vergessenheit und Unwissenheit gebietet ( An Ing nas agrosas ou neaτει), kommt daher, weil er nur τα παθη του σωμα-Tos, oder - nach p. 1298. Ta main the dinaloguing nai andesias nai σωΦροσυνής έναντιων, micht aber τα - śaurou nady zu beherrschen scheint, indem uns Niemand die emisuum ausreissen, aufheben, (έκκοψαι, καταλυσαι) sondern nur das Dienen gegen die Begierde (Jung) verhindern kann. ou yae enetζωτης των παθων ό λογισμος έςτιν, άλλ' άνταγωviorns. Und p. 1306. unten lasst Joseph den David sagen: δυνατος ὁ σωΦρων νους νικησαι τας των παθων άναγκας και σβεσαι τας των οίςτρων Φλεγμο-· vas (die Flamme der sinnlichen Antriebe auslöschen) und die übermassigen Schmerzeh des Korpers niederkämpfen und alle Macht der Leidenschaften durch einen wohlgeordneten Verstand (7) nahonaya Sia Tou λογισμου) zerstreuen. Dies soll (p. 1298.) an Eleazars, an der sieben Brüder und ihrer Mutter Beispiele gezeigt werden, die ihr Leben für die Tugend opferten.

Der λογισμος ist (nach p. 1300.) νους μετ' έρθου λογου προτιμών τον της σοφιας βιον (die ein gesezmässiges, weises Leben nach gehörigen Gründen würdigende oder vorziehende Vernunft). Unter den vier Theilen der σοφια — Φρονησις, πικαιοσυνη, αν

deta & σωφροσυνη ist ή φρονησις die vorzüglichste, als wodurch der Verstand den Leidenschaften gebietet.

Die beiden weitgreisendsten Affecte (masur Φυσεις) sind Vergnügen und Schmerz (πονος), welche sich eben sowohl auf den Korper (σωμα) als auf die Seele (Juxny) beziehen. Von beiden gibt es viele abgeleitete Reihen von Affecten (masur dichousiat, Gefolge). Vor dem Vergnügen geht die Begierde (smiduus), nach ihm die Freude - vor dem Schmerze Furcht, nach ihm Traurigkeit (Auss). Ein gemeinschaftlicher Affect, des Vergnügens wie des Schmerzes, ist der Zorn (Juncs), wenn Jemand merkt, daß er in ihn geruth. In dem Vergnügen liegt auch der ungesittete (unnatürliche) Zustand ( nanon ne dia sous), der unter allen maser der ausgebreitetste ist. In Hinsicht auf die Seele ist er Anmassung, Geldsucht, Ruhmsucht, Wetteifer und Neid; in Hinsicht auf den Korper Gefrässigkeit. Von diesen der Seele wie den Korper gemeinschaftlichen Gewächsen gibt es viele Nebenzweige (p. 1302.). Der Verstand beschneidet, biegt, versezt etc. gleich einem Gartner einen jeden derselben und veredelt so die wilden Stoffe Tou now x. ma Swy.

Die σωφροσυνη ist die ἐπικρατεια των ἐπιθυμιων, von denen einige körperliche, andre geistige (ψυχικαι) Begierden sind. Beide beherrscht die Vernunft. Daher wenden wir uns von den Gelüsten ab, die zu den uns untersagten Speisen entstehen. Alle Regungen von Gemüthsbewegung (τα των ὀρεξεων παθη), alle Regungen des Körpers bezähmt die Vernunft. Jede Begierde, nicht blos die brennende

Wollust bindigt sie. Und sie kann es, da das Gesez sogar gebietet: wir sollen nicht einmal begehren. δυνατος ὁ τωφρων νους κατα των παθων αρις ευσαι
και τα μεν αὐτων μεταθειναι, τα δε και ἀκυρωσαιν
einige versezzen, andre ganz abschaffen.

Resultat dieser Stelle: Josephus wollte die Makkabäischen Heroen durch die heroische Moral der Stoiker heben, und kam dadurch auf eine sehr naturgemässe Darstellung des subordinirten Systems der Menschenkräfte. In philosophischen bestimmtern Ausdrücken, und mit mehr Analyse stellt er die Selbstmacht der gesezmässig wirkenden Vernunft über die (blinde) Nothwendigkeit der Begierden und Gewohnheiten des Korpers und der Seele auf, als welche jene leiten und diese beschränken konne. In ihr liegt die Kraft der Selbstbeherrschung.

Noch sagt er dort p. 1342. dass unter den Aeltern die Mütter als die schwächern und ihrer Geburt anhängendern (ac Sevo Luxos nas Didoyovourseas) mit ihren Kindern, besonders wenn ihnen etwas Uebels begegnet, mehr fühlen als die Väter. Die Aelternliebe drükt in das kleine Bild des Kindes die Aehnlichkeit der Gestalt und der Seele wunderbar ein. Und dennoch vermogte es jenes einzige Weib, jene Mutter von sieben Kindern — auch als Weib — ihre Liebe zu besiegen. Sie widerstand den kräftigen Rathgebern in ihrer Seele, der Natur, der Geburt, der Kinderliebe.

Uebrigens ist auch in ihm der Glaube sichtbar, dass Griechen von Moseh, Pythagoras von Juden gelernt habe contra Ap. 1, 22 p. 1180.

Seine Meinung vom Wesen der Seele trägt er gelegentlich vor. De B. J. 3, 85. p. 632. Die unsterbliche Seele wohnt als ein Theil Gottes (Seou Moles Tois Commany Evoluiseral) und als Gottes Depositum (παρακαταθηκή του θεου) im Korper. Selbstmord ist nicht Zeichen der Tapferkeit und Großherzigkeit, sondern der Feigheit, wie wenn der Schiffer vor dem Sturme aus blosser Furcht sein Fahrzeug senken wollte. Er ist der gemeinschaftlichen Natur aller lebendigen Geschöpfe fremd (778 κοινης ώπαντων ζωων Φυσεως άλλοτριον). Kein Thier stirbt mera πεονοιας, prameditirt noch durch sich selhst; Φυσεως γας νομος ισχυρος έν άπασι, το ζην 29 EXELV. Zudem empfingen wir von Gott das Seyn (To sival). Warum wollte man das Verträglichste oder Liebste unter sich veruneinen, den Korper und die Seele, τα Φιλτατα διαςασιαζομέν, σωμα και TUXNU?

Auch von Aegypten aus kam als Gesandter nach Rom 40. J. nach Chr. doch mit minder Glük als Josephus

#### Philon

an den — freilich tollern — Kaiser Caligula. Auch dieser ein mit griechischer Philosophie tingirter, religioser Philosoph nach dem innern Licht, ein Theolept, mit frühem Sinn für das einsamere Leben. Mit mittelmässigen Talenten, aber ausgebreiteten Kenntnissen, besonders der pythagoraischen und platonischen Philosophie war er, troz seiner vielfachen Menschenkenntniß, nicht fähig, sich über mehrere Vorurtbeile zu erheben. Freilich war er aber in der Erhebung seiner Nation unstreitig durch die

bittern Verfolgungen der Alexandriner gestärkt. Er theilte mit den gebildetern Juden ein Läuterungsstreben des Vorhandenen, verbunden mit Sinn für Absonderung ihrer höhern Bildung von dem grossen Haufen. Daher sind seine Schriften bald nur für Gebildete, die er bittet, die vorgetragenen gehelmen Lehren nicht Ungeweihten, Exoterikern mitzutheilen; bald für das ungebildete, jungere oder gemischte Publikum. So ließ er auch selbst den Moseh eine doppelte Darstellungsart wählen; eine bildliche für den grossen Haufen, wo nur der Weise den tiefern Sinn entdekt; daher nennter ihn den Lehrer der grossen Mysterien. Nur wegen der menschlichen Schwäche erhielt Gott menschliche Namen im A. T. Ohnehin war er oft in Ekstasen, worin er, nach seinem eignen Geständniss, sich als Werkzeug der Gottheit betrachtete und kein Bewußstseyn haben wollte, und darin schrieb er auch. Daher und wegen der herrschenden' Sprache ist in seinen psychologischen Ausdrücken viel Dunkelheit. Das Sehen, ogav z. B. ist ihm nicht blos anschauen, sondern auch erkennen, Dayrasiai sind ihm vorschwebende Objectbilder.\*)

### Natur des Menschen.

Nach ihm besteht der Mensch aus zwei Haupttheilen: Seele (ψυχη) und Körper. Von dieser Du-

<sup>\*)</sup> Die folgende Darstellung der psychologischen Ansichten des Philo ist größstentheils aus Stahls systematischem Entwurf des Lehrbegriß Philo's genommen, in Eichhorns allgem Bibl. der bibl. Litter. 4 B. 5 St. besonders im 4. Abschn. S. 859

plicität der Menschennatur sagt er sehr deutlich: ἐπαστον ἡμων δυο είναι συμβεβηπεζωσν τε και ἐνθρωποι. ἐπατερω δε τε των συγγενης δυναμις (eine verwandte Kraft) των κατα ψωχην ἀποκεκληρωται τω μεν ή ζωτικη, κωθ ἡν ζωμεν, τω δ' ἡ λογικη, κωθ ἡν λογικα γεγοναμεν. — Von jener der ζ. sagt er such, die ἀλογε ζωα hätten sie, denn das Blut sey ihre ούσια; die λ sey aber blos den Menschen eigen, da ihr Charakter, πνευμα — sus Gott entsprungen — sey. S. quod det. potiori insid. sol. p. 170. edit. Francof. — Er nimmt sogar διττα ἀνθρωπων γενη an, ein ούρωνιον κατ είκονα Θεον τετυπος, und ein φηινον, ein πλασμε aus Saamen, Materie. De Leg. Alleg. 1, 46. Die Seele wird vonihm verschieden eingetheilt:

- 1) in zwei Theile, (wodurch der Mensch überhaupt ein vernünstiges sterbliches Thier θτητον ζωπ λογικον ist) wovon a) der eine ein sterblicher ist, das Unvernünstige, το άλογον. Darzu gehört theils das Begehrende, το έπιθυμητικον, oder έπιθυμια; theils das Leidenschaftliche, θυμος, το θυμικον. b) ein unsterblicher, das Vernünstige, το λογικον. Darzu gehört a) das Empsinden der fünf Sinne, αισθητική ψυχη αισθητική, β) das Sprechende, das Werkzeug der Stimme, λογος, Φωνητηριον όργανον. γ) Der Verstand oder die Vernunst, το λογικον, λογος, λογισμος, ψυχη λογική, ψυχη των ψυχων, νούς, διανοια, το ήγε μονικον.
- 2) in drei Theile, vous, Sumos und en Summ. Begierden, Leidenschaften, Verstand; de lingu. conf. p. 325.
- 3) in a cht Theile, mit den Stoikern, vous, de yos, die fünf air nous und re youper, d. i. das scho-

pferische Vermögen. de Opisic. p. 27. de Alleg. Leg. 1, p. 42.

Philon gibt also nicht blos Zergliederung des Menschen, sondern auch sehon Vielseitigkeit der Zergliederung.

In der ursprünglichen Einrichtung der Seele liegt ein natürlich angeordnetes Gleichgewicht, webches das Widerstreben der einzelnen Vermögen derselben gegen einander in Schranken halt. Philon legt die Entwiklung des Menschen theils psychologisch beschreibend, theils historisch mythisch dar.

Der Mensch ist von der Gottheit zu dem einzigen Wesen gemischter Natur gemacht (de. Opif. p. 16.). Sie verband in ihm Gutes und Boses (de Allegor. 3. p. 74.). Ueberhaupt sind alle Geschopfe entweder keiner Tugend und keines Lasters fahig, wie die Pflanzen und Thiere; oder sie konnen blos tugendhaft seyn, wie die unkorperlichen Seelen und Gestirne; oder zugleich der Tugend und des Lasters fahig. Dies allein der Mensch, der an sieh Unbedeutende (de opif. m. p. 15. 16). Merkwürdig ists, wo Philon den Siz des Bosen im Menschen sucht. Nicht in den Sinnen, diese sind indifferent, sind ihrer Natur nach weder gut noch bose, konnen aber beides werden (de Alleg. 3. p. 73.) Vielmehr in dem unvernünftigen Theile des Menschen, mithin in den Begierden und Leidenschasten, ganz vorzüglich in dem Geschlechtstriebe, von dem er auch die Ausartung der Menschengenerationen allein ableitet. Dieser Theil ist wie der Körper bose und der Gottheit verhasst (de Alleg. 3. p. 71. 73. 82.). Der Korper ist das

Wachter die Lüste und Begierden sind (de migr. p. 389. de allegor. p. 68. de ebriet. p. 253. und Θυμβος de migr. p. 390. quod deus imm. 315.). Urs prünglich, d. i. vor der Verbindung mit dem Körper, ist der Nous reiner Natur, de allegor. 3. p. 80. quid rev. dia. p. 516. Das Gegengewicht in den drei Theilen der Seele befördern besondere Tugenden, für die Begierden ists die Mässigung σωφροσυνη, für die Leidenschaften die Tapferkeit ανδρεία, für den Verstand die Klugheit Φρονησις, und fün alle die Gerechtigkeit δικαιοσυνη. Diese alle haben ihren Ursprung in der Güte des Charakters αγαθοτης (de alleg. p. 52—54.)»

### Seelenzustände.

Philon unterschied verschiedene Zustände der Seele a) den vorweltlichen, b) den der ersten Menschen, c) den der folgenden Generationen; also mit Einmischung einer rationalen und mythischen Psychologie.

a) Schon vor der Schöpfung des irdischen und sterblichen Theils existirte der unsterbliche (de Abr. p. 385. de somn. 1. p. 592.). Diesen vous des Menschen bildete die Gottheit sich selbst oder ihrem Logos vollkommen ahnlich, oder sie machte ihn zu ihres Logos Ehenbilde είκων, ἀπεικονισμα, ἀπαυγασμα, ἐκμαγειον, τυπος, χαρακτης, μιμημα, ἀποσπασμα (de Opif. p. 33. κ.). πας ἀνθρωπος κατα μεν την διανοιαν ώκειωται τω θειω λογω. (De eo quod det. p. 170.) αρχετυπον Φυσεως λογικης ὁ θεος εςι, μιμημα δε και ἀπεικονισμα ἀνθρωπος, (de opif. p. 14. 16. de Vita Mos. η p. 665. und eine Menge andrer

andrer Stellen in Ph. verschiedensten Schriften). Insotern kann man sagen, dass der Mensch mit der Gottheit oder ihrem Logos verwandt sey (eingense, suppense, ouoses), so wie sein Körper mit der ganzen Natur. — Das nrevua Seior, das von der seligen göttlichen Natur eingepflanzt war, wird von seinem ursprünglich seligen Sizze wie in eine Kolonie zu dem Körper gesendet (de Opif. p. 51.).

Die Gottheit schuf keinen Menschen ganz unfahig zum Guten, vielmehr machte sie die Seele
von den Gesezzen der Nothwendigkeit frei, so daß
sie nach freier Willkühr gut oder böse handeln
kann (quod deus sit Im. p. 300.). Einigen ist freilich
die Benuzzung des Guten unmöglich, wenigstens
nicht gewöhnlich (de gig. p. 286.). Der reinste Zustand ist die Eugesouw.

b) Der erste Mensch übertraf an Schönheit, Feinheit und Reinheit des Körpers wahrscheinlich alle Menschen. Eben so war seine Seele das schönste Ebenbild des göttlichen Logos (de Opif. p. 31. 34.), reichlich strömte Gottes Geist auf ihn herab; auch noch ungeschwächt durch Leidenschaften p. 34.

Doch die Annäherung an das Weib erzeugte die Wollust durch Sinnenschmeichelei und die Sterbelichkeit.

c) Von Generation zu Generation artete das Menschengeschlecht, wie as scheint, aus, theils an Korper-theils auch an Seelenkraften, wie der Magnet allemal an Anziehungskraft in den fernsten Gliedern verliert, de Optf. p. 32.

### Perioden des Lebens.

1. Geburt. Angeboren, ἐξ ἀναγκης, sind jedem Sterblichen unzählige Uebel (συγγενεις κηρες, eigentlich Schiksalsgöttinen, dann Gebrechen), die wir zwar mildern, doch nie austilgen können (de Nom. mut. p. 1051.). Dies sind nemlich die Lüste und Begierden. Ja selbst durch die Geburt (παρ' δσον ηλθεν είς γενεσιν) ist das Sündige in seine Natur verwebt (σθμφυες το άμαρτανον έςι) (de vita Mos. p. 675.). Also eigentlich keine Erbsünde.

"Doch gibt es Ausnahmen - bei vollkommen göttlichen Mannern - die gleieh nach der Geburt von der Gottheit unterstüzt werden. - So bestimmte Gott den Isaak gleich vor der Geburt zu einem bessern Loose (evious, & Seog nai mee The yeνεσεως καλως διαπλωττει και διατιθεται, de Alleg. 3. p. 76.). Solche erhalten die Weisheit durch Natur (Duois) oder unmittelbar von Gott ohne Mühe, das ist der αὐτομαθης και αὐτοδιδακτος σοφος (de congr. p. 429. de profug. p. 474. 75.). Merkwürdig ists, daß das Unnatürliche erst mit der Geburt beginnt, das hohere Genie aber ein Saame des Gottlichen, vor der Geburt ausgestreut, ist! Von solchen Aunahmen eines gottlichen Mannes, z.B. Moseh, spricht er de Sacrif. Ab. p. 149. de agric. p. 202. de poenis. p. 717.

Doch ist uns auch noch einige Aehnlichkeit mit dem Stammvater übrig. Unseer Seele nach sind wir noch, wie er, der Gottheit ähnlich. Auch besizzen wir noch einen Theil seiner Herrschaft, nemlich die über die Thiere (de Opif. p. 33. 34.).

- 2) Erstes Menschenalter in den ersten sieben Jahren nach unsrer Geburt. Die Natur ist hier noch unverderbt, da die Seele moch ungebildet ist und in ihr weder vom Guten noch vom Bosen Begriffe haften. το βρεφος άχρι έπταετιας Φυσεως άκραιφνους μεμοιραται, λειω έμφερους, άκηρατοις άγαθων και κακων χαρακτηρει μηπω τετυπωμένη (quisver. div. 522.).
- 5) Zweites Menschenalter oder das Knabenalter. Hier beginnt sogleich das Bose, theils aus
  den Menschen selbst, auch ohne Lehrer, da dessen
  Seele nach Moseh von Jugend auf eifrig dem Bosen
  nachstrebt, theils durch Andre und zwar durch
  die ersten unzähligen Lehrer, oder Erzieher,
  d. i. durch Aeltern und Wärterinnen und herrschende Sitten. Ein tiefer Blik! (Quis rer. div. p. 523. vgl.
  de Congressu p. 436.).

Die eignen Kräste des Menschen würden nicht hinreichen; durch die stete Fruchtbarkeit an Lastern würde sich die Seele hinrichten. Daher will uns die Gottheit die Tugend erleichtern. Zu dem Ende schikt sie nun ihren Geist (ihre Weisheit als ihren Engel) auf die Menschen. Beständig bleibt er bei denen, die sich vom Körper loszureissen streben (de Gig. p. 291.).

4) Drittes Menschenalter fordert nun Vorübung durch a) μαθησις der Vorbereitungswissenschaften zur Philosophie, d. i. durch Scharfung des
Verstandes (quis rer. div. h. p. 522.). Niemand ist
zwar so άλυχος (de somniis p. 590.), dass er nie den
Gedanken des Besten willkührlich oder unwissend
fassen sollte, nur kann er ihn nicht festhalten (vgl.

de congressu p. 426. 429.). Daher Erhebung zu dem göttlichen Logos (de profugis p. 464.). Dann b) durch angestrengte Uebung (ασκησις) d. i. einen anhaltenden Kampf zwischen Sinnlichkeit und Vernunft, bis die Göttheit dem Guten das Uebergewicht gibt (de somnis p. 588.). Das Anhalten an eine höhere Kraft (die er vielsach personificirt) hilft dem Schwachen auf.

5) Im Alter werden die Tugendhaften, die in ihren jüngern Jahren ein reines thätiges Leben führten, durch ein stilles Hingeben an die Betrachtung beiohnt, wodurch der Mensch zur Erkenntniss der Gottheit gelangt (de praemiis p. 917. 918. vgl. de profugis p. 454. quis rer. div. p. 522.). Grade den Greisen empfahl er nur eine strenge therapeutische Moral. Wie lange, sagt er (Leg. ad Cai. 942.) werden die Greise noch Kinder an der Seele seyn? und wir uns an das veränderliche Glük mehr als an die Vernunft und Natur halten?

Es gibt nach ihm eine doppelte Art des Todes:

3. 75 мата то тедуана, Trennung der Seele vom Körper.

2. 70 мата то йтодунский, das Ersterhen im Leidenschaften, eine Art von ewigem Tod in beständiger Hofnungslosigkeit, Traurigkeit und Furcht (de praem. et poen. p. 921. quod det. p. 180.).

### Wesen der Seele.

So wie er die Krafte in Gott personificirte (war ihm durque auch wohl immer höhere Macht mit Personlichkeit?), so betrachtete er auf der andern Seite die Seele als Substanz. Man sieht ihm aber doch schon das Schwanken bei Bestimmung des Grundstoffes (οὐσια) des Menschen an. Einmal betrachtet er die ψυχη als theilnehmend an der atherischen, d. i. fenrigen Natur, ψυχη αἰθερος εςν αἰποπλασμα θειον ἡ δε αἰθεριου Φυσεως μοιρα οὐσα ψυχη (de alleg. 3. p. 90.). So versteht er unter πνευμα θειον den atherischen Theil der menschlichen Seele (de opif. p. 50. de Alleg. p. 47.). Dagegen läßt er sie ein anderesmal (quis rer. d. p. 521.) aus dem Aristotelischen fünften Elemente mit den Gestirnen schaffen, und (de plant. p. 216.) verneint ihre Bildung aus Aetherstof. Genug, etwas Feines und Göttliches war ihm die Seele.

Die Materie des sterblichen Theils der Seele als Lebenskraft, bestimmte er, dem A. T. gemäß, aus Blut (de eo quod det. p. 170. de somniis 1. p. 570. de spec. leg. p. 356.).

Die Materie des Verstandes wie die der übrigen sittlichen Natur, ist göttlicher Geist (πνευμα Θειον) oder ein unzertrennlicher Theil der seligen Natur der Gottheit, ἀποσπασμα ἀδιαιρετον Θειας και εὐδαιμονος ψυχης (quod det. p. 172. de somniis p. 578.) ἐν ἀνθρωπω ist das Heilige νους, ἀποσπασμα Θετον (de opif. p. 35.). Er glaubte auch an fort-dauernde Inspiration oder Einhauchung in seinen Ekstasen, wie er den Alexandrinischen Uebersezzern jedes Wort inspiritt seyn ließ.

Auch er lies viele griechische Philosophen aus dem A. T. schopten (Quod amnis prob. liber p. 873, de judice p. 719.).

Vollendete Menschen oder Geweihte ahnden sowohl schlafend als wachend die Zakunft voraus (de migr. p. 417.).

### Sin n.

Das Sehen geschieht a) durch die Augen des Körpers, b) durch das Auge (ouna, ouis) der Seele, d. i. Verstand und Weisheit, Anschauen (de Abr. p. 558.). Die Vorstellungen, die sie dadurch erhalt, sind die Partagial Da der Körper das (innere) - Schen verhindert, so muss sie sich von diesem losreissen und sich dem Gegenstande selbst oder der intellectuellen Substanz, ja der Gottheit selbst nahern Durch die Augen wird das Nahe und Sichtbare aufgefalst (καταλαμβανεται), λογισμος δε Φθανει και προς τα αορατα και μελλοντα. Diese Schungskraft der Vernunft, die schärfer ist als die des Körpers, wird von Manchen durch Sinnlichkeit und Unwissenheit abgestumpst (leg. ad Cal. init. - de somniit p. 569.). Die Sinne heissen Trabanten des Verstandes des Fürsten.

Das Unkörperliche, ἀσωματον, ist zwar a) das Intellectuelle überhaupt, aber eigenflich nicht das, was gar keinen Körper hat, sondern das, was keinen durch die Sinne wahrnehmbaren Körper hat (de migr. Abr. p. 395.).

Die duvausse Sesu sind freilich auch Engel, aber doch auch die Kräfte des göttlichen Urwesens oder seines. Verstandes, und werden, wie die menschlichen Seelenkräfte, bald als ausgeflossene, bald als gezeugte, bald als geschaffene Substanzen geschildert.

Gottheit

Gottheit und Menschheit haben einen doppelten Logos, sirres yas & Loyes, is to the marte, un in ausgebrachte sich äussernde, durch Worte (κογος) ausgebrachte benken, dessen Siz die Sprachweikzeuge sind, und der in dem erstern seine Quelle (πηγην) erkennt. (auf ähnliche Art wird auch in dem Buche de immutabil. dei p. 289: έννοις oder νογος und διανογαίς unterschieden).

Wie ein Baumeister zuerst in sich die Theile der werdenden Stadt entwirft (διαγραφει πρωτον έν έαυτω, oder έν λογισμω), so überlegte die Gottheit zuerst verschiedene Modelle oder Vorbilder der Welt (evergnos προτερον πους τυπους αύτης), ans denen sie nach Construirung der Idealwelt ( & wy жодмог ponton oughqueros) die sinnliche vollendete : indem sie jenes Urbild brauchte (de opif. p. 4.). Diese Welt , ist nach einem, aromum or nat vontor reques und don issay agentous (Mustern, Entwurfen) geneacht (de ling. ., conf., p. 345. vgl. de Allegor., 1. p. 45.). Das Muster der Sinnenwelt (σΦραγις, παραδειγμα, φοχετυπον) ist die Idealwelt. Der Logos ward zum Ebenhilde (sinw, nagantne) der Gottheit (de opif. p. 3. 5. vgl. de plantatione p. 217:). So ist die Idealwelt oder der Logos das erste Product der göttlichen Thatigkeit.

Die Gottheit ist die Urquelle, aller Weisheit für die Menschen (πηγη σοΦιας de sacrif. Ab. p, 141. 48.). Bei den Menschen wie bei Gott gibt man der Weisheit nach den verschiedenen Gegenständen, auf die sie sich richten, auch verschiedene Namen, z. B. δυναμις ήθικη, πολιτικη, βασιλικη, νομοθετικη (de ebr. p. 253.). Die Gottheit hat eine schopferische Kraft (δυναμις ποιητικη) und Herracherkraft (δυν. άξχη, έξουσια βασιλικη) vorhersethende (δυν. προνοια, προνοιητικη, προμηθεία) und geäezgebende (δυν. νομοθετική).

Der göttliche Loyos ist Workzeng bei der Weltschöpfung und Weltregierung, zugleich Lehrer moder Menschen (de somniis 2. p. 1142. de profugis p. 461.). Die Belehrung der Menschen wird auch dem Geiste der Gottheit zugeschrieben (Geou avenua), die reine Weisheit (aungaras inignun, is was è se pas sinorwi ustregge de Gigantib. p. 286.).

Die Gottheit bildete am ersten Schopfungstage in ihrem Verstande die Muster von allen Arten von Gegenstanden, die sie schaffen wollte (de Opif. p. 3. 7.). Die Bildung dieser Ideen nennt er auch eine ververe, das Bilden bald house bald insgrafter au (de Opif. p. 3. 5. 6.). Gott drükte dann die Ideen wie Siegel in die Materie unbeschadet ihrer ewigen Natur (de Monarch. 1. p. 817.). (Ewig ursprüngliche Eindrücke+).

Was seinen Natursinn betrift, so urtheilte er, daß die Menschen das wirklich Wunderhare nicht achten, weil es gewöhnlich sey; falle aber etwas Ungewöhnliches vor, so staune man es aus Liebe sum Neuen au, wenn es gleich unbedeutend sey (de ôlte Mos. p. 655. vgl. de Leg. p. 992. 1020.).

Der durch Griechen Gebildete war doch noch Jude genug geblieben, um den Nationalstolz bis zur Intoleranz gegen andre Völker zu zeigen. Die Gottheit wählte sich unter dem ganzen Menschengeschlecht nur einige wahrhaft gute Menschen, nemlich die Israelitische Nation, aus. Diese wird sich einst wieder in Palastina sammeln (de leg. p. 992. de execr. p. 955 — 957.). Doch schloß sich daran die Ahndung emer ganz reinen Menschheit, wenigstens unter den Juden. Wenn einst Ueberfluß aller Art herrschen wird, werden die Frommen sich allein in der Muße den Betrachtungen weihen und die Gottheit sie von allen Affecten und Leidenschaften befreien können (de praem. p. 922.).

## Geister.

Auch die Lust bewohnen Geister, Juyan, unsichtbare, unsterbliche Wesen, den Sternen an Zahl gleich. Einige sind hochst rein und gut, der großten und göttlichsten Gedanken voll, nahe bei der Gottheit: Damonen und Hergen von den Griechen, in der Schrift bald Engel bald Logoi genannt. Diese sehnen sich nie nach Verbindung mit Körpern. Sie sind der Gottheit unterwürfige Machte (duy, innzou), die Schöpfer des Menschenkörpers und der unvernünftigen Scole, weil beide ihrer Natur nach hose sind (de opif. p. 15. 16. de ling. conf. p. 346. de prof. p. 460.), die Bestrafer der Menschen. Doch nahm er keine bosen Engel an, sondern bose Meuschen, welche den Lüsten der Sinne ambingen, in Jenen Cottes Goist, wrange, nicht wohnen konne (de gig. p. 286.). Geinter, die in der nieHorn Eust der Erde am nächsten sind, und eben die Körper vor Allen lieben, steigen zu diesen hinab um sich in sie einschliessen zu lassen, indes andre sich auswarts erheben.

# Moralische Postulate.

Die Seele muß den Körper fliehen (de alle. 12. p. 59.), welcher die Tugend hindert, muß die Begierden und die ausgestossenen Worte meiden, vielmehr der Gottheit möglichst aich verähnlichen. Doch ist jene Absonderung nicht der Substanz (odora) nach behauptet, da kann die Seele im Körper bleiben, sondern nur ihrer Wirksamkeit nach (duranes), wornach sie, wenn sie 2. Bi die Gestirne betrachtet, bei diesen ist.

## 'Einzélne psychologische Winke.\*)

Ich bewundre, sagt Philo (de temul. p. 247. 248), die Aufrichtigkeit der Seele, die bei ihren Rasonne ments bekennt, dass sie sich nicht auf Scheingüer richten möge, und die dennoch — sie einzeln ehrt wenn sie auch gleich sich selbst ihnen vorsezt. So lange wir Reichthümer entbehren, reden wir erhaben als Freunde der Gnügsamkeit, welche ein harmonisch würdiges Leben bereiten. Doch sobald eine Holnung lächelt, können wir nicht widerstehen und, verrathen von den lieben Empfindungen (aio Insem), lassen wir allen Kampf der Seele fahren und gehen nun ganz offen zur Gegenparthei über.

Die folgenden Allegationen eind aus eigner Lectüre geschöp und in der Stahlschop Unbersicht übersehen.

### Siz der innern Veränderungen.

In dem Menschen (τω βεαχεί κοσμω), der kleinen Welt, pflanzte der Schopfer die aio Inouis, sensus (offenbar: die einzelnen Empsindungen). Eine jede von ihnen sezte er wie eine zarte und nüzliche Pflanze in den Körper, das Gehör ins Ohr (augne μεν είς το ούς), das Gesicht in die Augen, den Geruch in die Nase, und die übrigen Empfindungen in ihre eignen und angebornen Sizze. Auch andre in den Gliedern des Korpers wohnende Suvauere liefs er edle Sprofslinge seyn. Die Bessern und Vollkommnern sind tiefer in dem herrschenden Theil des Menschen, welcher mehr in der Mitte ist und Frucht bringen kann (plantat. Noe. p. 218. c.). Diese sind vonois, cogitatio; καταληψις, perceptio; εύςοχια. coniectura: (eigentlich Wortkraft), μελετη, meditatio; μνημαι, memoria; έξις, habitus; διαθεσις, dispositio . (Stimmung, Neigung); τεχνων ίδεαι πολυτροποι, verschiedene Arten von Künsten; βεβαιοτης επιτημών, scientiae confirmatae (Festigkeit des Wissens), www άρετης άπασης θεωρηματων άληςος άναληψις, das un- 1 auslöschliche Auffassen der Grundsätzte jeder Tugend.

Den Menschen bildete die Gottheit als die einzige himmelanstrebende Pflanze, dem Menschen gab sie den Blik aufwärts, damit er himmlische und unvergängliche Speisen suche. Den unempfindlichsten Theil, die Füsse hestete sie daher an die Erde, die Sinne aber, als Trabanten des Geistes (rug de vou dogudogous aid 970016) und den vous selbst ließ sie am weitesten von der Erde wohnen und knüpste ihn an die himmlischen Kreise (quod det. pot. ins. p. 170.). Des Menschen Blik, soll den Himmel an-

achauen, da er keine irdische, sendern eine himmlische Pflanze nach einer alten Sage ist (de plant. N. p. 216.). Andre lassen unsern νους einen Theil der ätherischen Natur (της αίθεριου Φυσεως μοιραν) seyn, doch der grosse Moses läßt die Form der vernünftigen Seele (της λογικης ψυχης το είδος) nur ein Bild des Gottlichen und Unsichtbaren seyn (του θειου και αίρεπου είνονα) mit dem Siegel Gottes bezeichnet, dessen Abdruk der ewige Verstand ist (αίδιος λογος).

Aνθρωπος δε ὁ ἐν ἐκαςω ἡμων τις ἀν εἰη πλην ὁ νους, welcher die Früchte der Aussaat sammelt (de agric. p. 188.) οὐτος ὁ ἀνθρωπος εν ἐκαςου τη ψυχη κατοικων, wird bald als Herrscher und König gefunden, zuweilen als Richter und Würdiger der Kampfe des Lebens; er ist auch Zeuge und Ankläger, berführt uns im Innern, und hemmt durch die Banden des Gewissens selbst den Lauf der Zunge (quod det. pot. p. 159.).

Die Luxe ließ der Schöpfer von der Dusis in drei Dingen verschieden seyn, 1) aus Insel, 2) Davrasum, 5) saum. Jedes Thier hat diese Dinge, dagegen keine Pllanze. Die aus Insel, als eie Sesu bringt die Erscheinungen dem vous zu. Alles durch die Sinne Aufgelaßte wird in dieses größte und alles fassende Magasin (ташию) niedergelegt. Die Davrasis ist тижьог iv Цихе, das Bilden in der Seele (das Einprägen, Einbilden); denn was ein jeder Sinn hinringeführt hat, dem gibt sie, gleich einem Siegelringe, sein eignes Gepräge; der vous gleicht aber dem Wachs, welches das Eingeprägte bei sich bewahrt, bis die aufreibende oder wegwischende (abglättende, vor versor Leavasa, die Mang-

Ed. liest richtiger: Tunor) Vergessenheit es verdunkelt. Die ègun ist das masos (affectus), welche man als die erste Bewegung der Seele definirt (neutn Luzns nunnis), d. i. das, was das Geprage eindrukte. Der Mensch übertrift die Thiere, indem er die de avois erhielt, welche alle Naturen der Körper zugleich zusammenzufassen pflegt. Wie im Körper das hyeusensov (regimen) das Gesicht ist, eben so nas tan in hun to neutropen, d vous. Dies ist das Auge der Seele, durch eignes Licht erleuchtet, welches die Finsternis der Unwissenheit zerstreut. Nur diese diaveis ist unsterblich, wie sie Freiheit erhielt; denn nur der Mensch ist unabhängig von der Selaverei der Nothwendigkeit (quod Deus sit imm. p. 299. 300.).

Der Mensch im reinen Sinne des Wortes ist nie ungerecht; wer dies ist, wird ein Thier in Menschengestalt (de Abrah. p. 354.).

Gränzen des menschlichen Wissens über den Menschen. Was Wunder, wenn dem Menschen das Wesen der Dinge (το ον) unbegreiflich ist? so wie auch der in jedem befindliche νους αγνωςος (unerkennbar) ήμιν έςι. τις ψυχης οὐσιαν είδεν, wer kennt das Wesen der Seele, deren Dunkelheit (αδηλοτης) tausend Streitigkeiten der Weisen erzengte, als welche ganz entgegengesezte Meinungen vorbrachten (de nom. mut. p. 1045.).

Der mit dem Korper noch unverbundene νους (Legis Alleg. 5. p. 1091.) hat viele Vermögen (δυναμεις), έκτικην, habitivam, Φυτικην, vegetativam, ψυχικην, animalem, λογικην, rationalem, διανοητικην, intellectualem und viele tausend Arten. 1) Die if is oder

Fertigkeit ist eine den Nichtlebendigen, den Steinen eigene, wie unsern, den Steinen ähnlichen, Ge-2) Die Ovors, d. i. eine schon bewegte Fertigkeit, d. i. eine sehon erregte Naturanlage, έξις ήδη κινουμένη, erstrekt sich auch auf die Pflanzen, denen in uns die Nägel und Haare ähnlich sind. 3) Die ψυχη ist die Naturanlage, welche die Payraoia und die beun angenommen hat; diese ist, auch den Unvernüustigen (ahoyois) eigen, unser vous hat aber etwas der unvernünstigen Seele Aehnliches. 4) Weiter ist h Slavontinn Suranic dem your eigen, so wie auch die Sur. Loyen, Vielleicht ist sie uns auch mit göttlichen Naturen gemein. Sie ist jedoch doppelt; - die eine, wodurch wir Vernunft haben (ή μεν καθ' ήν λογικοι έσμεν, νου μετεχοντες), die andre, durch welche wir rasonniren (h de, na9' hr dialeroμεθα). Eine andre Kraft in der Seele ist diesen verwandt (έςιν άλλη δυνάμις έν ψυχη τουτων άδελΦη), die empfindende, sensitiva, air Intina

Beobachtungen über den Menschen aus Philons Schrift de legatione ad Caium gezogen.

Der menschliche νους ist geblendet (τυΦλωττει) in Hinsicht auf die Erkenntniß des wirklich Nüzlichen, indem er sich mehr der Wahrscheinlichkeit, als der Einsicht bestienen kann (είκασια και το χασμώ μαλλον, η ἐπιςημη χρησθαι δυναμένες) § 5. edit. Mori. — Allein die Begierde ist Etwas Blindes, vorzüglich wenn sich mit Ehrgeiz und Eifersucht große Macht verbindet § 50.

Tiberius war δεινοντατος άφανες άνθεωπου Βουλημα συνιδείν §. 9. stark im Durchschauen geheimer Plane. So erkannte er wohl die Ungeschiklichkeit des Cajus zur Regierung die to the Outews auintov non okonowntov non the two how avallant aktonota yas auto nan eniemiann épaineta, undeuier twomente yas auto nan eniemiann épaineta, undeuier twomente de notation de la parte et desselben, sein Troz, seine verstekte Lust, sein kecker anmassender Stolz, seine fixe Idee, er sei Gott §. 13. 86., und andre sind sehr richtig bemerkt. — Dieselbige Bemerkung macht Philo §. 65. auch über den, troz seiner Tollheit so verschmizten Cajus: hu deinos en the Oanes Boudhua nan mados sunidein — also Pathognom.

Der Neid (Φθονος) nahm nie die ganze Erde ein, sondern verbirgt sich wie ein kriechendes gistwerseindes Thier an verborgnen Orten, nimmt nur Einen Menschen, Eine Familie, hochstens Eine Stadt ein (läst Philon durch Makron sagen §. 12.)

Er läßt den Cajus eine erbliche Anlage der Regenten behaupten S. 13. ώςπες αι του σωματος και της ψυχης όμοιστητες κατα τε την μοςΦην και σχεσεις και κινησεις, βουλάς τε και πραξεις, εν τοις σπες ματικοις σωζονται λογοις; (conditione seminis paterni) σύτως είκος εν τοις αὐτοις ὑπογραΦεσθαι τυπωδεςτερον και την προς ήγεμανιαν εμΦερειαν.

Reizbare (wizzige) und grosse Naturen verstehen sich auf wahrscheinliche Uarstellungen, sind, erfinderisch — sagt Philon S. 14. (satyrisch, wie es scheint) von dem Sophisten Cajus — δειναι αί εὐθεκτοι και μεγαλαι Φυσεις είκοτολογησαι.

Das Volk oder der Pobel ist unstät (oxxos! avidentov) in Allem, in Anschlägen, Worten und

Thaten §. 17. Dahin gehört seine Charakteristik der Alexandriner §. 44., als Meister in den Verstellungs- und Schmeichlerkunsten.

Der Mensch im Unglük ist reich an Worten (λαλιστατον γας ανθεωπός ατυχων) daher schütteten wir aus, οἰα ὑπεβακεν ὁ νους, was Ueberlegung an die Hand gab (§. 50.).

Und S. 68: πασιν ανθεωπεις έμπεφυκεν έρως μεν της πατριδος, των δε είκειων νομων αποδοχη. Und bald darauf: καλα δε έκαστοις διαφαίνεται τα eine a das Seine scheint jedem gut, wenns auch eigentlich nicht wäre, da solche Dinge nicht sowohl λογισμώ als τω της έυνειας παθει (Vorurtheil) beurtheilt werden.

Alle Menschen halten auf die ihnen eignen Gewohnheiten, (¿παντες ἀνθεωποι Φυλακται των ¡διων ¿'θων), vor allen aber die Juden, welche von früher Jugend an die Gesezze für göttliche Aussprüche halten §. 55. (Hier also nebenbei die Macht der jugendlichen Eindrücke geahndet.)

Das Ueberraschende und Grosse, wenn es vereint zusammentrift, frangit animum, κατακλώ τον λογισμόν, schwächt die Ueberlegungskraft §. 58.

Gemeinhin ist der Verstand der Weiber schwach §. 82. σωθενεστεραι γαρ πως είσι γνωμαι γυναικών, als welche nichts Vernünstiges ausser dem fassen können, was in die Sinne fällt, εξω των αίσθητων μηδεν ίσχυουσαι νοητον καταλαβειν. Doch die Julia Livia stand über ihrem Geschlecht etc. Durch Genie (Φυσει) und Uebung (μελετη) war sie zu einem mannlichen Verstand gekommen (εξέρνωθενες

τον λογισμον ως μαλλον τα νοητα καταλαμβανειν των αιαθητων και ταυτα νομιζειν έκεινων είναι σκιας, diese lielt sie für den Schatten von Jenen. (De Temulentia p. 247. sagt er; γυναικων ίδιον το έθεσ επιθεσθαι; es sey το έθος natürlicher Antheil der schwächern und weibischen Seelen. Es ist die Natur der Mänmer und eines starken ächtmännlichen Verstandes (λογισμου) der Natur zu folgen. Uns Allen hängen ποch weibliche Gewohnheiten an; ήμιν έθη τα γυναικών έπιπεπολακεν!

Seltsam lässt Philo S. 84. den selbst verschlossnen Kaiser Caligula das Urtheil fällen: Es ist ein
Merkmal eines freien und edlen Gemüths, nichts
von dem, was man denke, zurükzuhalten oder zu
verbergen, τω μηδεν έν αύτω συσκιαζειν και έπικευπτειν, άπες έλεγεν είναι δειγματα έλευθεριωτατων και εύγενεστατων ήθων.

### Vorläufige Resultate aus Philon.

Wir erblicken zunächst eine psychologisch merkwürdige In dividualität in Philon selbst. Ein
Enthusiast mit platonischer Phantasie, und manchen
dunkeln Begriffen einer Phantasie welche mit Bildern eben sowohl als mit der Doppelsinnigkeit der
Sprache ringt, vieles personificirt und Kräfte Gottes zu weiblichen und mannlichen Wesen, zum
Sohne Gottes den koyos umbildet u. s. w. Mit einer
feinen philosophischen Bildung ist in ihm dennoch
auch der Zartsinn verbunden, welcher dem grossen
Haufen die höhern Ansichten nicht gern Preis geben mochte. Mit Kenntnis und Schäzzung der griechischen Weisheit dennoch auch Vorliebe für MoPsychol. der Hebräer.

seh und Erhebung seiner freilich zurükgesezten Nation, zum Theil auch Resultat seines ersten frühesten Unterrichts im Gesezze. Mit Vorliebe für Einsamkeit und mit Zurükführung aller Laster auf Wollust, zugleich einseitiges Urtheil über Weiblichkeit.

Dennoch that er einen machtigen Vorschritt als Psycholog, theils vor dem Buche der Weisheit, theils auch vor Josephus. Er war gewiss mehr Selbstbeobachter und mehr eigner Psycholog als der schlauere Weltmann Josephus. Ja in ihm kann man sagen - war die Selbstbeobachtung sogar am hochsten getrieben, ja bis zur unmittelbaren Selbstanschauung und Anerkennung des Göttlichen übertrieben. Zugleich erhob er sich zu einem umfassendern Standpuncte. Er fasste die ganze Natur zusammen, Pflanzen und Thiere, eben so die verschiednen Menschenalter, ja sogar die übersinnliche oder Geisterwelt. Man trift schon auf eine feine Analyse, besonders der verschiednen Acte der göttlichen Vernunft, wie er denn überhaupt den reinen Menschen eben dadurch fand, dass er ihn in Gott und dessen erhabenen Eigenschaften las. Der Mensch lag eben im reinsten Entwurfe in dem göttlichen Verstande. Daher ahndete er auch ein uns ischon vor der Geburt eingepflanztes Schema, eine Form der Anschauung, wobei er das angeborne Individuelle dadurch veredelte, dass er es als ein ursprüngliches, d. i. im Zustande der Präexistenz Allen Eingepflanztes betrachtete. Der Mensch an sich war ihm freilich klein und schwach, aber groß als eine Welt im Kleinen und als Werkzeug und Beschauer der Gottheit, welches leztere er durch Anstrengung werden kann.

Diese höch ste psychologische Bildung, die wir unter diesen ältern Juden überhaupt antressen, verdankte er doch der griechischen alexandrinischen Philosophie. Oft sezt er ausdrüklich hinzu: wie die Philosophen lehren. Von Pythagoras ist die Ansicht des Körpers als Grab; von Płaton die idsau, der Urtypus der Welt im göttlichen Verstande und vieles Andre. Dieses Fremdartige verschmolz er nun mit der Amphibolie der hebraischen Sprache, die sich z. B. in dem Worte an findet, für welches ihm der Hellenismus das eben so vieledeutige Acyos darbot.

Zwei Gegenstande sind es noch, welche am Ende einer Uebersicht der in den biblischen Schrifs ten vorliegenden Daten zur Beurtheilung der Menschenkunde ihrer Verfasser noch einer besondern Untersuchung unterworfen werden müssen. Der eine ist die ungemein häufige Ableitung der verschiedensten Erscheinungen im menschlichen Geiste von einem übersinnlichen Princip; der andre, die ganz eigenthümliche Erklarung über den Grund der unnatürlichen Seelenzustände, von denen sie mehrere Beide ziehen sich durch die Beispiele aufstellen. ganze Reihe von Jahrhunderten hindurch, welche die biblischen Schriften des A. und N. T. umfassen. - Mithin konnte eine allgemeine Erörterung derselbigen erst am Ende der Bemerkungen folgen, welche über einzelne Zeiträume, Schriften und Manner zu machen gewesen waren.

Wiefern herrscht in den judischen heiligen Büchern einzig ein übersinnliches Erklärungsprincip von Seelenerscheinungen? Leitete bei dem Volke sowohl als bei dessen Lehrern und Schriftstellern - ihrem Glauben nach - ein . ausseres Göttliche, eine fremde Kraft, ein

höheres Wesen alle innere Veränderungen?

Die anssern Güter und Uebel, die physiologischen wie die moralischen, leitete bekanntlich der Volksglaube der alten Welt unter allen Zonen von der Gottheit ab - befrachtete sie sogar als ihre unmittelbare Wirkung. Aus diesem Gesichtspunkte betrachtete er denn auch eben sowohl die körperliche Gesundheit als Krankheit des Menschen. Doch von dieser sprechen wir hier nicht.

Die Wirkung der Gottheit auf den Menschengeist suchten die Hebraer in den verschiednen Arten der Inspiration, erst die Kirchenvater brachten eine unpsychologische crassmechanische Eingeistung heraus. So maschinenmässig war die früherhin geglaubte Einwirkung der Gottheit nicht. Uns interessiren hier nur die Abstufungen und Granzen dieses Glaubens an die göttliche Wirkung auf Menschenseelen unter den Juden.\*)

<sup>\*)</sup> Vergl. H. Chr. Millies de variis generibus 2009aveur atque exinveur Seur, quae in libris utriusque Foederis et Philonis Judaei commemorantur. Hal. 1802. 8. Er unterschied Perioden mich Namen (Abraham, Moses.)

L Art der Wirksamkeit des kräftigen Göttlichen — oder der Offenbarungen und Eingebungen.

In Hinsicht auf die Abstufungen ging man offenbar den parallelen Gang mit dem Glauben an Gottesnähe und mit den Begriffen von der Gotheit und ihres Verhältnisses zum Menschen. frühesten Zeitalter, wo die Menschen zuerst das Göttliche fanden, mithin sich auch der eigentliche Volksglaube bildete, fanden sie das Göttliche ausser sich, mithin in der fühlbaren Körper- und Sinnenwelt. Da erschien ihnen die Gottheit. da gingen sie mit ihr um bei Tage sowohl als bei Nacht, bei ofnen wie bei verschlossnen Sinnen. Damals wirkten die göttlichen Wesen auf Menschen wie Menschengeister auf Menschengeister - durch Sprechen und Anhauchen. Aus der Gottheit und ihrer Erscheinung wurden die Begeisterungen abgeleitet. Diese sezten also jene voraus. Nur lag in diesen Aeusserungen der Gottheit eine mächtigere Kraft, mithin etwas Bezauberndes, etwas plözlich Befruchtendes, etwas schnell und kraftig Be-geisterndes, d. i. den eignen Geist Erhohendes, nicht ursprünglich Einhauchendes - nicht einen andern fremdartigen Geist Eingiessendes und Aufdringendes. - So kann auch schon der Mensch den Menschen als ein Fremder, vollends als ein ungewöhnlicher Mensch im Umgange und in Unterhaltungen beseuern und seine Seele beslügeln kann ihm Muth, Kraft und Stolz einsprechen und ihm zum Gefühl seiner eignen Kräfte verhelfen. Hier war die Gottesnähe un mittelbar, d. i. durch nachste, beinah korperliche, Berührung - und so

### 374 Uebersinnliches Erklärungsprincip

auch die Gotteswirkung auf den Menschen. In dem Sinne nenne ich sie also nicht unmittelbar, als ob Geist auf Geist gewirkt hätte, vielmehr immer durch physische Berührungen der Sinne, da der Mensch damals noch ein ungetheiltes Ganze, und sogar eher sichtbarer Körper als unsichtbarer Geist war. Der Gotter Hauch, Wort, Schlag, Um. gang wirkt wie starker Menschen Einfluß. Der Gottheit Ruach war damals selbst kein Geist, sondern sein Naturhauch, ein thierisch-menschlicher Athem. Alle Theophanieen gingen nicht blos von anthropopathischen, sondern sogar von anthropomorphischen Vorstellungen von der Gottheit aus.

So weit der Fond des gesammten Volksglaubens. Und diesem dürften des hebräischen Stammvaters Abraham Vorstellungen schon nahe gekommen, wenigstens wohl schwerlich darüber hinausgegangen seyn, wie sich — zwar nicht aus den späten Urkunden der Genesis — wohl aber aus Abrahams Lage und Zeitalter — abstrahiren liesse.

Nach thätiger gewordner Phantasie und erhöhter, gespannter (sinnlicher) Empfindung wähnte man auch die Gottheit objectiv zu schen, die man nur subjectiv — in einem Seelenbilde der Phantasie — erblikte. Daher nun Visionen — und — Traume. Jezt wurde die Gestalt der Gottheit nicht sowohl bestimmter als gigantischer und — unanschaubarer, doch keineswegs noch völlig unsichtbar. Dies ist der Uebergang zu den mittelbaren Erscheinungen. Von nun an vermitteln symbolische — leblose wie lebendige — Erscheinungen

die Einwirkung der Gottheit oder vertreten die Stelle der leztern. Von der Art sind ausserordentliche Erscheinungen in der Natur, entweder in der leblosen oder in der Menschennatur, die alle'vom Himmel gesandt — also als Gesandte — Engel — gedacht werden —; später durch geweihte Priester, begeisterte Sprecher und Ausleger des Gottes-Willens, durch Orakel der Propheten, entzükte Dichter seit Samuels Prophetenschulen im theokratischen Sinne. Noch später als personificirte σοφια und λογος, der von Gott ausgeht.

Hatte man Traume von wichtigen Gegenständen für göttlich gehalten, so ließ man späterhin in ihnen nicht die Gottheit, sondern - nach asiatischer Fürstenmanier - der Gottheit Minister und Abgeordnete erscheinen. Diese Begriffe waren freilich un-psychologisch, aber doch nicht un-natürlich, denn es lagen wirklich dabei Erfahrungen zum Grunde, zu denen nur falsche Schlüsse kamen. Merkwürdig ist die Anerkennung der Nichtigkeit wenigstens mancher Traume. So Jer. 29, 8. ,, Lasst euch die Wahrsager nicht betrügen und folgt euren Traumen nicht, die euch traumen." Der Siracide ist sogar auch gegen begeisterte Orakel, wenn sie nicht vom Höchsten nach besondern Rüksichten auf einen Menschen geschikt wurden (wovon aber keine sichern Kennzeichen angedeutet sind). So-vorzüglich Sir. 31, 1-5. (deutsch: 34, 1. f.) dort heisst es v. 5. μαντεια και οίωνισμοι και ένυπνια, ματαια sors und foltern und täuschen die naedia. v. 3. die όρασις ένυπνιων sei ein όμοιωμα προσωπου. αΦρονες, Narren, (v. 1.) verlassen sich auf Traume - sie lügen (v. 4. ψευδοης.)

## 376 Uebersinnliches Erklärungsprincip

Eine geistigere Art der Unterhaltung mit Gott ward — das Gebet, προσευξομαι προς τον Θεον και έρει μοι. Judith 11, 17. Uebrigens läßt Gott die Geister der Bessern erwecken, daß sie seinen Willen kennen. Jud. 11, 17. Susan. 45.

Die Offenbarungen der Gottheit an die Menschen erfolgen nach den Schriften des A. T. in folgender Stufenreihe:

- 1) Gen. 2, 16. bis zur Fluth erscheint die Gottheit in einer Gestalt, die sie als Gott ankündet. Gen. 11, 5. 7. wird eine Gestalt vorausgesezt, die sich hin und her bewegt. Es wird aber dies entweder nur erzählt oder im Traum gesehn 15, 1.
- 2) Erscheint dem Abraham die Gottheit, so wird ihr eine verbergende Menschengestalt zugeschrieben, unter welcher sie sich in einem gewissen Incognito auf der Erde umsieht. Gen. 18, 1.f.
- 3) Moseh sah Gott nicht mehr, sondern nur herrliche oder furchtbare Symbole (כבוד) von göttlicher Gegenwart. Daher ist der Ausdruk: daß er von Mund zu Mund mit Gott gesprochen, davon zu erklären, daß Moseh aus der Wolke auf Sinai, im Gotteszelt und aus dieser oder jener Schechina (von Gott gleichsam erfüllte Erscheinung) Stimmen und Besehle Gottes wirklich gehört habe. Lev. 1, 1. Num. 1, 1. 7, 89. Jezt wird es auch Gesez, den Unsichtbaren nicht in einer Gestalt abzubilden.
- 4) Priesterorakel neben Engelserscheinungen. Richt. 20, 18.
- 5) Seit Samuel nur Träume der Wachenden (Gesichte, Entzückungen), einzelne aussere Stimmen,

wie 1 Sam. 9, 18; ferner auch eigentliche Träume, innere Stimmen oder Antriebe und äussere ominose Andeutungen. Nun werden sogar Engelerscheinungen selten und zeigen sich nur noch in der Geschichte des Elia und 2 Sam. 24, 16. vergl. mit 1 Chron. 21, 15. 16.

6) Exil — Grosse Schuzengel von Völkerschaften und Provinzen. Im Tobias sind die Schuzengel sehr geschäftig, im 2 B. der Makk. 3, 25—34. 10. 29. 11,8. machen Engel offenbar einen Theil der romantischen Ausschmückung aus, welche der Verf. beabsichtigt zu haben am Ende selbst bekennt.

Im Zeitalter des N. T. erscheint bei den Schriftstellern desselben schon vieles als Sprachgebrauch, wobei sie sich nichts mehr dachten. So, wenn die Evangelisten eine Stimme Gottes im Donner fanden. Weniger glaubten sie Manches blos nach, ohne sich dabei etwas Bestimmtes oder Deutliches zu denken, geschweige weiter und tiefer darüber nachzudenken.

Als man sich über einen Lehrvortrag Jesu im Tempel wunderte, da er keinen Unterricht der jüdischen Schriftgelehrten gehabt, so wafnete er sich gegen den möglichen Vorwurf einer will-kürlichen Selbsterfindung Joh. 7, 16. f. dadurch, dass er erklärte, seine Lehre sey in 700 9500, der ihn berufen habe, sie aus zusprechen. Er stellte sich in der innigsten Verbindung mit der Gottheit wie mit seinem Vater dar. Joh. 14, 10. Dieser Vater sey in ihm weilend, Joh. 14, 10., sich am ihn anschliessend, ihn nie verlassend v. 23. Alte seine Vorschriften gehören der Gottheit, von

der er blos ein Gesandter sey. v. 24. Gott gab ihm die Worte 17, 8. Oder 12, 49. & πεμέρας με πατης, αύτος μοι έντολην έδωκε τι είπω και τι λαλησω όν άπεceiler & Jeog, ta frata tou Jeou laker of yap in ustreou (nicht karg zugemessen, also reichlich) Sideσιν δ θεος το πνευμα. Joh. 3, 34. Derselbe Vater sendet nach Jesu Tode einen seine Lehre repetirenden und ihnen ins Gedächtniß rufenden heiligen und wahren Geist (πνευμα άγιον - της άλη-Soing) 14, 25. 26., der aber auch selbst belehrend (παρακλησος) ist 15, 26. όδηγησει ώμας είς πασαν άληθειαν - όσα άκουσει, λαλησει, der jedoch Jesum eben sowohl als die Gottheit selbst verherrlichen wird 16, 13-15. Dass Petrus in Jesu den Messias selbst erkannte, hatte er von keinem Menschen gehört, vielmehr war es eine hohere Ahndung (δ πατης απεκαλυψε σοι) Matth. 16, 15., daher dieser himmlische Vater das Evangelium auch nicht den Weisen und Verständigen, sondern απκεαλυψας νηπιοις Matth. 11, 25. Luk. 10, 21. Das πνευμα του Secu senkte sich vom Himmel und kam auf Jesus bei der religiösen Einweilung zum Lehrer in der Taufe Matth. 3, 16. im Donner (Stimme), welches Tysuus ihm auch zur andern Einweihung (Prüfung in der Wüste) Matth. 4, 1. führte. Er war nämlich vom Jordan πνευματος αγιου πληρης zurükgekehrt Luk. 4, 1. Προσευχομενος hatte er aus der Reinigkeitsweiliung sein Haupt erhoben. Mit diesem Augenblicke der Begeisterung hing die Gewissheit und Festigkeit aller seiner nachherigen Handlungen zusammen - der Glaube überwindet die Welt.

Paulus liess durch Gottes wesume die coches

sich selbst höherer Visionen (ὁπτασιας και ἀποκαλυψεις) 2 Kor. 12, 1. Auf einen solchen Ein-fall machte er eine Reise nach Jerusalem. Gal. 2, 2. Durch einen solchen ihm tief in die Seele gegebnen Gedanken wurde er mit dem geheimen Plane Jesu, auch auf Nichtjuden zu wirken, bekannt. Eph. 5, 2. 5.

Resultat über die Art der Mittheilung der Gottheit an die Menschheit: Was die Gottheit mittheilte, theilte sie 1) erst durch unmittelbare Berührung, dann durch mittelbare Einwirkung, jedoch immer vermittelst der Naturerscheinungen, folglich auch auf einem natürlichen Wege mit. Doch nie wirkt die Gottheit ganz unmittelbar im strengsten Sinne des Worts, wo sie auf den Geist wirkt; vielmehr wird in den vollstandigern, mithin deutlicher gedachten, Stellen der Ruach der Elohim (Exod. 31.) und des Jehovah (Jes. 11.) genennt, der aber zum Theil schon im Menschen selbst wohnte. Uebrigens liessen die Schriststeller das Detail der Art und Weise unbestimmt, bemerkten nicht, wie Gott gesprochenda sie eben bei der lezten Ursache stehen blieben. 2) Erst theilte sich die Gottheit nur wenigen Auserlesenen und seltner, späterhin Allen - oder wenigstensimmer Mehrern, doch mehr auf Einmal mit; nur einzelne ausgezeichnete kraftvolle Menschen waren Hochbegabte. Joel 2, 28. vgl. Apg. 2, 17. Söhne und Tochter sollen begeistert werden. 3) Erst ließ sich Gott zu ihnen (vom Himmel) herab, dann erhoben sie sich zu ihm (im Gebet) - und beides gab den Menschen Stärke. 4) Nirgends ist die Mittheilungsart des göttlichen Ruach's dogmatisch begranzt, nirgends als eine mechanische, den eignen Geist schwächende oder aufhebende, Eingiessung beschrieben. Noch hatte die alte Welt nicht die sinnliche und übersinnliche Welt geschieden; man dachte sich die übersinnliche Welt ziemlich sinnlich, eine übersinnliche Erfahrung konnte man also noch nicht für ein Unding halten.

II. Umfang und Granze der geistigen Mittheilungen der Gottheit an die Menschheit; Was und wie viel sollte Gott nun dem menschlichen Geiste mitgetheilt haben?

Ueberhaupt liess man anfangs die Gottheit mehr Körper als Geist, mehr kerperliche Stärke und Reize und sinnliche Veränderungen, Gesundheit und Krankheit mittheilen, als geistige Gaben. Ja nach der Samaritischen Sage vom Weisheitsbaume hielt die Gottheit sogar den kühnen Erfindungsgeist des Menschen auf, und seinen Vorwiz, der ihn früh lehrte, daß er nackend sey. Anfangs machte die Gottheit selbst die Kleidung für die Entblossten Gen. 3, 21., nachher soll sie dem Noah eine Anweisung zum Schifbau gegeben haben. Gen. 6, 14. f. Hier liefs man die Gottheit den Menschen, auf die sie wirkte, wenig Empfänglichkeit und Fassungskraft zutrauen. Ein andermal öfnet die Gottheit den Sinn, die Augen, mit denen man nun eine Quelle entdecken kann Gen. 21, 19. 31, 11 -15.. in der lezten Stelle noch dazu nur durch einen Aufruf im Traume zur Aufmerksamkeit. Dagegen werden Gen. 19, 11. die Bürger von Sodom von den fremden Gastfreunden Lots mit Blindheit

Ex. 31. heist es von dem Bildhauer Bezaleel v. 3. Ich, Jehovah, habe ihn erfüllt (אלאמי) mit dem Ruach der Elohim. Nun wird gleichsam zur Erklärung hinzugesezt מסחם etc. mit Weisheit, Verständigkeit, Einsicht zu allerlei Werken der Kunst. V. 6. Von den übrigen Künstlern מסח und in den Verstand (den sie also schon hatten) aller die am Verstande weise sind (was also auch schon da war), gab ich (noch mehr) Weisheit; also ausgezeichnete Geschiklichkeit.

Die Gottheit führt den Troz bis zum Starrsinn, und insofern verhärtet sie das zb, Ex. 4, 21. d. i. sie wurzelt die beginnende Leidenschaft der Hartnäckigkeit tiefer ein, bis zum fühllosen Stumpfsinne; nicht also — sie läst blos zu. Sie thut es vielmehr im Affect des gerechten Zorns und Unmuths, und straft so mächtig, indem sie den Menschen bis aufs Aeusserste führt, um ihm seine vollendeten Widersprüche handgreislicher zu machen. So führte der Zorn Jehovahs durch den

Prophetenpragmatism den König der Israeliten zu der Verblendung einer Volkszählung 2 Sam. 24. 1.

Gott verleiht hohen Muth und Starke, indem Jehovahs mit über den Helden kommt, Richt. 13, 25. (hier ists wohl nicht Muth — sondern nur erhöhetes Selbstgefühl seiner Riesenkraft), die aber wieder von ihm weichen kann 16, 20.

Weisheit ist gleichfalls Geschenk der Gottheit Spr. 2, 6. חכמה יחן חכמה und aus seinem Munde geht תבונה Nach Elihu Hiob 32, 8. macht der חבונה und שמת des Allmächtigen den Menschen verständig. Nach Jes. 11, 2. soll auf dem treflichsten Nach--kommen Davids ruhen (weilen) der הוח יהוח und dieser wird sogleich näher bestimmt als ein חבמה חרח יהוה יהוח עצה ונכורה דערו ויראת יהוה, d. i. Religiosität wie v. 3. So der späte Historiograph 1 Kon. 5. 10. f. und 5, 12. Hier heisst es Salomo bat: Gib deinem Knechte ab, welches lenksam sey nach deinem Willen und zwischen Gut und Bose verständig wahle. Dort heissles: Gott gab ihm חברנה חכמה הרבה מאר, also sehr viel Weisheit und Verständigkeit, überdies noch רלחב, לב, einen weiten vielumfassenden Sinn, dem unübersehlichen Sande am Meere gleich. So flehte schon David Ps, 51, 12. 35 פהור ברא לי: Bilde in mir ברא – also פהור ברא לי was schon da ist, nicht aus nichts) leinen neuen Vorsaz und geläuterte Gesinnungen, (dies ist das dort sogenannte reine Herz) und einen festern, stand haften Geist gründe in mir, ררח נכון, und im folgenden Verse: Deinen heiligen nin nimm nicht von mir. Eigentlich nichts als dies: Gib mir wieder

Muth zu mir selbst, durch ein vorwurfsfreies Gewissen, wie dies denn in der Allmacht des sittlichen Gefühls, des vorwurfsfreien Gewissens wirklich liegt. Nur in diesem Sinne also gibt Gott ein reines Herz — nicht also sittliche Denkart, geschweige Sittlichkeit!

So auch im B. d. Weisheit öftrer — z. B. 9, 17. βουλην δε σου τις έγνω, εί μη συ έδωκας σο Φιαν, και έπεμψας το άγιον σου πνευμα άπο ύψιστων.\*)

1 Kön. 22, 18—23. bildet den Uebergang des Begrifs: Gesandter Gottes — zn — Inspiratoren. Dort wird nan zuerst personificirt als Untergeist, den Gott ausschikt — ein Geist der Lüge nan im Munde der Propheten; — ihre Verblendung. Gleich als ob jede Denkart ihren besondern Geist hätte, welcher sie den Menschen einflosste.

Was im N. T. auf die Gottheit und ihr heiliges πνευμα zurükgeführt wird, ist schon bei der Geschichte des Begriffes πνευμα (S. 268.) bemerkt.

Hier erinnere ich noch insbesondere an einige Aeusserungen des Paulus. Im Geiste der frühern Anthropomorphismen schrieb er von der Gottheit an die Rom. 1, 28. παςεδωκεν die Gottvergessenen δ θεος είς άδοκιμον νουν, ποιείν τα μη καθημοντα. Freilich bringt er auch etwas Aehnliches auf einen falschen Gott 2 Kor. 4, 4. ἐν οίς ὁ θεος του αίωνος τουτου ἐτυψλωσε τα νοηματα των

<sup>\*)</sup> Es ware sehr leicht, hier eine grössere Vollständigkeit anzubringen; sie würde aber bei der grossen Leichtigkeit, die Datz selbst aufzufinden, hier wenigstens zweklos sein.

inicres, so das ihnen das Licht des Evangehums nicht leuchten kann.

Die Christen, welche eine Weisung zur Humanität durch das Evangelium erhielten, nannte Paulus Θεοδιδακτους 1 Thess. 4, 9. αὐτοι ὑμεις Θεοδιδακτοι ἐστε εἰς το ἀγαπαν ἀλληλους.

Der feierliche Tag der durch die trauliche Vereinigung der Apostel und des stürmischen Ungewitters gleich merkwürdigen heroischen Begeisterung am Pfingstfeste wurde durch Lukas Ap. 2, 4. so bezeichnet: ἐπλησ-θησαν άπαντες πνευματος άγιου, nay - hetauto hahen éteeais yhwarais, nades to πνευμα έδιδου αύτοις αποΦθεγγέσθαι. Nach v. 8. horte diese Galiläer bald der eine bald der Andere in seinem Dialekt sprechen oder (v. 13.) gleich Trunknen die Gottheit rühmen. Petrus wandte auf diesen Tag jene kosmopolitische Ahndung Joels an. Dass die entzükten galiläischen Apostel mehrere nichtjüdische oder auslandische Mundarten, Sprachen, schon vorher kennen gelernt haben konnten, dafür liessen sich mehrere Gründe angeben, Mittheilung des Geistes ist die Begeisterung für die Weltreligion des Gekreuzigten. Morgens um neun Uhr in der feierlichen Gebetsstunde des Pfingstfestes beten die Apostel in ihrer frohlichen Ekstase, der eine in dieser, der andre in jener Sprache der anwesenden Fremdlinge. Dem frühern theokratischen Patriotismus der Propheten folgte jezt ein kosmopolitischreligioser Enthusiasmus. Der frühern originellen Beredsamkeit in Einer Sprache folgte nun eine fertige Gewandheit in verschiednen Mundarten und Doch hängen immer Begeisterung und Glossen.

- Spra-

- Sprache und Sprachvermögen innig zusammen. Das Kind muss erst Geist haben und seinen Geist fühlen, eh es spricht. Die bisher schüchternen und ungehildeten, oder wenigstens überschenen Galilaischen Apostel ergrif in der Stunde des Gebets am Morgen ein kosmopolitischer Sinn. von ihnen sonst nicht gehörten oder - bemerkten Mundart, mit einer ihnen bisher nicht gewohnten Reredsamkeit und Freimüthigkeit erhoben sie Gott und declamitten spruchweise und emphatisch in einigen ausserhalb Palästina gebräuchlichen Mundarten. Das Befremdende lag nicht darin, dass etwa unter den Juden unerwartete Polyglottisten da waren - sondern vielmehr darin, dass dieser und jener Apostel aus Galilaa, dem man so etwas nicht zutraute, nicht blos mit auslandischen Proselyten in ihre Mundart einstimmend, betete, sondern auch so kühn und muthvoll, so laut und stark sprach, dass das Volk ausser der Halle darauf aufmerksam wurde, und sich v. 6. 7. über das Frem deprechen wunderte, weil sie meinten, es seien blosse Galiller, welche oben in ein solches Freudengetümmel Daraus bildete sich zunächst die Saausbrachen. ge, die Lukas, vielleicht aus Petrus Munde, niederschrieb

Auch die Zungenredner in der korinthischen Gemeinde waren nicht lebendige Polyglotten, sondern religiöse Enthusiasten unter den Judenchristen, welche das hei den Hebräern so allgemein beim Beten herrschende Wortgepränge oder die Battologie (Matth. 6, 7.) auch in christlichen Versammlungen einführen wollten. Sie konnten sich nicht mäsPoychol. der Hebräer.

sigen, ihre dunkeln Gefühle nicht blos durch abgerissene Stoßseufzer, sondern auch durch wenig articulirte und unverständliche Ausdrücke darzustellen. Diese Christen aus dem Judenthume drükten ihre Andacht theils durch Stellen aus ihren heiligen Religionsschriften in der ihnen werthen heiligen Sprache, theils durch Erklärungen und Formeln in der 'palästinensischen Landessprache aus, genau nach der Sitte der Synagogen bei Bekrastigungen mit Amen. (1 Kor. 14, 16.) Den Heidenchristen mussten solche unverständliche fremde Tone und Gesticulationen auffallen. Ihre Ausrufungen, ihre entzükten Gebete, ihr Sprechen für sich selbst konnte Fremden wie ein Zeichen der Narrheit erscheinen 1 Kor. 14, 25. Sehr richtig bemerkte schon Mich. Weber Pr. de donis ecclesiar. apostolicar. spiritualib. 1 Kor. 12-14. commemoratis Witteb. 1794. P. 1., dass man unterscheiden müsse, was die Schriftsteller jener Zeit und ihre Zeitgenossen nach ihrer populären Psychologie als Wirkungen des Einen heiligen Geistes (von aussen oder von innen) erklären zu müssen überzeugt waren - und - was eine wissenschaftliche, mehr ausgebildete Seelenkunde von eben diesen Wirkungen als historisch richtiges Phanomen zum Erklärungsgrunde sieh zu denken berechtigt sey.

Philon schrieb eine eigne Abhandlung: περι των Θεοπεμπτους είναι τους όνει εους. Περι των μετονομαζα d Gen. 18. p. 1044. sagt er, es sey das Auge der See le, welches die gottliche Erscheinung empfange (το δεχομένον την θειαν Φαντασιαν, το της ψυχης έστιν όμμα.) Nur dem vernünftigen Theil der Seele έμπνει ό θεος de

2

Leg. Alleg. p. 47. Philon war zu philosophisch aufgeklärt, als dass er eine wirklich sichtbare Erscheinung eines localen Gottes in einer besondern Gegend hätte annehmen sollen. So lässt er über Abraham ein παθος ένθουσιωντος και θεοφορητου, eine Ekstase fallen. Quis rer. div. haeres p. 517. Und p. 516. unterschied er vier Arten von Ekstasen; eine nennt er μανιαν ένθεον, wobei der νους so lange herausgeht, als das θειαν πνευμα den Menschen einnimmt p. 518. Freilich läst er auch den Propheten nichts Eignes vorbringen, und, so lange er im Enthusiasmus ist, unwissendes Organ der göttlichen Stimme seyn, περι των είδει νομών. Vol. 2. p. 343. (edit. Mang. Denn die edit. Francof, hat hier eine Lücke).

Sofern er unter den Engeln dunques von Seou verstand, sofern lassen sie sich mit dem Geistesauge anschauen; als Wesen hingegen nehmen sie
zuweilen menschliche Gestalt an.

Nach Josephus Antiqu. 6, 8, 2. geht das Ssion.

Antique von einem in den andern (von Saul in David) über, psromisera.

# Vorläufige Resultate über Umfang, Inhalt und Gränze der Mittheilung.

1) Anfangs wirkte die Gottheit mehr auf den Körper als auf den Geist, so wie sie auch mehr für das auserliche Leben zu geben schien, als für das innerliche, mehr Körper- als Geistesnahrung. Geist konnte die Gottheit schon darum aufangs weniger geben, weil theils in ihr selbst noch wenig Geist gefunden wurde, theils auch in den frühern ungebildeten Menschen noch blutwenig da war, kaum einmal Empfanglichkeit, wenigstens kein Interesse dafür. Man konnte sagen, die Seele (Jo-4n) hatten die Hebraer gar nicht von Gott abgeleitet, sondern nur die niedere Lebenskraft (den Athem, nows Genes. 2.) und die höhere Geisteskraft den ann man. Schon darin läge eine Ahndung, wo nicht, daß der Mensch von Natur blosse Anlagen zum Leben, d. i. zur Selbstthätigkeit erhalte, dass denn aber doch Einiges in seiner Seele von ihm selbst herrühre. Späterhin dagegen kam der Geist immer reichlicher, ja zulest wird der Mensch ganz und gar von der Gottheit voll - kein Wunder, dass Philon während dieser Einwohnung des Göttlichen die Vernunft des Menschien in den Hintergrund treten,, ja gar völlig auswandern liefs, bis der En-thusiasmus wieder ver-Bogen war. Kein Wunder auch, dass unpsychologische, aber kalte Zuschauer; welche die jüdischchristlichen religiösen Enthusiasten beten oder deelamiren hörten, sie für Berauschte oder Seelenkranke hielten: denn sie waren wirklich - ausser sich.. Wirklich gab es in der alten Welt mehr Eingebungen, weil es mehr zu-fällige Einfälle gab, jezt dagegen mehr (tiefere, aber auch langsamere) Entdeckungen.

- 2) Nie gab die Gottheit Alles, was man su dem Menschengeiste, vollends zu seiner Individualität, geschweige zu seinem bleibenden Charakter rechnen konnte. Vielmehr wurde
- a) immer et was schon Vorhandenes vorausgesezt, nemlich Vermögen und Empfänglichkeit. Nie gab daher die Gottheit das Gefühl,

als Vermögen, nie das Herz sondern ein Herz, d. i. eine Bestimmung des Gefühlvermögens, nie den Trieb, sondern einen Antrieb, d. i. eine stärkere Krast in das Begehrungsvermögen. Die Götter bewegen oder wenden, erhöhen oder stimmen herab, verstärken oder schwächen, vermehren oder vermindern, erweichen oder verhärten die nicht blos ursprünglich gegebenen, sondern auch die schon willkührlich erworbenen Anlagen. Nur Erweiterung und Erhebung, nur stärkere Grade des natürlich Vorhandenen empfingen die Menschen von oben, nur das Hinausschwingen über sich selbst. wo die, ohnehin Genie's genannten, Dichter und Enthusiasten allerdings ein fremder Geist leitet. Genau betrachtet möchte ich diesen daher blos den consequenten Fortführer der einmal angenommenen Naturrichtung, also doch schon Richtung, nennen. Ja ich getraue mir zu beweisen, dass die den Geist niederdrückende Einwirkungsart der Gotsheit immer nur auf willkührlich angenommene, die den Geist erhebende hingegen auf selbstständig und frei erworbene Fahigkeiten und Fertigkeiten sich ausserte. Statt einer vollstandigen Induction, welche für die Geschichte der Religion gehort, verweise ich hier nur auf Sap. 7, 27, 28. Nur auf Juxus ooins geht die Weisheit und Liebe der Gottheit über, ούδεν άγαπα δ Θεος, εί μη τον σοΦια συνοικουντα. Und liegt nicht schon hierin tiese Wahrheit? Nur den Bosen treibt die Furie, nur den Leidenschaftlichen verstokt sein eigner boser Genius und reisst ihn machtig, unwiderstehlich in das tiefste Verderben. Nur den Guten begeistern die Gotter, d. i. sie geben ihm nicht Geist, sondern mehr Geist, oder

7

etwas von ihrem Göttlichen zu dem Menschlichen, wodurch das Thierische oder Leidenschaftliche weiter verscheucht wird. Daher sollen einst vorzüglich alle Jünglinge Gesichter sehen, nach Joel, als die Reinern; daher sahen Johannes; Jesus und Stephanus den Himmel offen und seine Engel nicht etwa über sich, sondern sogar unter oder wenigstens nehen sich zu ihrem Dienste, als Märtyrer oder im Hochgefühl einer gelungenen Selbstüberwindung. Und selbst dies gegebene Göttliche bleibt dem Menschen nicht, wenn er es nicht festhält; der Geist, wenn er ihn betrübt, weicht wieder von ihm.

b) nie wurde etwas Selbsterzeugbares, nie also das gegeben, was des Menschen hochsten Werth ausmacht und was er nur sich selbst geben kann. Also nie a) Fertigkeiten, sondern nur die Einsicht (daher so oft nech) und der Muth zu ihrer glüklichen Anwendung, nur die momentane, mithin wieder vorübergehende Erhöhung derselben, mithin nichts Bleibendes, nie überhaupt das, wozu Zeit nöthig ist, was nur allmählich erst selbsterworben werden muß, sondern nur das, was plözlich entzündet und ergriffen werden kann, also Affecte, Ausbrüche von Leidenschaften, Begeisterungen und dichterische Erhebungen.

Nie B) Individualität, me wahre Eigenthümlichkeit und Charakter; denn das ist ja ein dauerndes Geprage und etwas Selbsterworbenes. Eher noch jene Art von Eigenheiten, die durch eine Art von Schuss oder durch einen zufälligen Anstoßentstehen, die der Mensch wohl andern kann, wenn er nur will, was bei der ächten Eigenthümlichkeit weit weniger der Fall ist.

Nie vollends y) Sittlichkeit, denn diese kann dem Menschen weder ein Mensch noch ein Gott geben, nur Er sich selbst, und das erkannte auch die alte Welt. Denn wie hätte sie die Gottheit das Guto belohnen lassen, und sogar schon so fest hienieden diese Belohnung erwarten können, wenn sie es nicht für belohnungswerth, d. i. für etwas Eigenes gehalten hatte. Erst bei der höhern Weihung, als ein Prophet ihn der Salbung würdig erklarte, wurde David Sohn Jehovahs; erst im dreissigsten Jahre Jesus bei der Taufe des Propheten Johannes Gottes Liebling und Erstgeborner. Auch Ps. 51. war das Schaffen eines reinen Herzens in der unbestimmten hebraischen Sprache nichts weiter als das erhöhte Selbstgefühl, welches das sichre und zuversichtliche Bewußtseyn eines guten Gewissens oder der Freiheit von Schuld gibt.

3) Mithin nahm man bei Erklärungen immer etwas Gottliches und Menschliches zugleich an. Dieses Zusammenwirken beider Theile wurde zuweilen auch ausdrüklicher erklärt. Nicht' nur sollte die Gottheit nach Ps. 139, 14. die menschlichen Glieder gebilligt haben, und doch sind sie v. 15. in der Erde gebildet. (Noch deutlicher gab Homer dem 9505 — und — 90005 Il. 9, 669. etwas). Und dies war eine sehr wahre Ansicht. Etwas kann sich der Mensch nie geben; etwas Anderes liegt wenigstens nicht in seinen endlichen Schranken, sondern in der Unendlichkeit. Wir kehren daher zurük zu dem alten Glauben an etwas Gottliches (Bleibenderes nur!) im Menschen. Nur freilich bestimmten jene Schriftsteller nicht im Allgemeinen, oder

# 392 Uebersinnl. Erklärungspr. der Seelenersch.

doch nicht scharf genug, was der Gottheit, und noch weniger was ihrem besondern oder unmittelbar en Einflus gebühre. Sie konnten dies aber auch noch nicht, theils weil sie noch nicht die Kraft im Menschen und die Granze seiner Gewalt berechnet hatten; theils weil die Menschenerziehung und der Unterricht noch so sehr ein Werk des Zufalls war, und der Natur oder der allgemeinen Vorsehung und dem eignen Gottlichen in dem sich entwickelnden Geiste überlassen blieb. Indes wirkte im Ganzen doch nur immer Ein Gott, Jehovah, oder wenigstens dasselbe Göttliche, wie Sap. 7, 24. von der σοφια behauptet, διηκει και χωρει δια παντων (ihr feines Licht dringt durchs All) und v. 27. To WESTE Raivicei, Rai Rata Vereus eis Juxas o o i as meta Bairouσα, Φιλους θεου και προΦητας κατασκευαζει (Lichtemanation und Transmigration!). Paulus schrieb ausdruklich 1 Kor. 12, 11. mavra raura 'éveryet to év nat το αύτο πνευμα, διαιρουν ίδια έκας ω καθως βουλεται. Darin lag doch schon die Ahndung Eines Urprincips, von welchem erst die verschiedenen Gaben ausgehen; Ein Geist in Allem, nur mannigfaltig sich aussernd, τω μεν γας δια του πνευματος διδοται λογος σοφια, άλλω δε λογος γμωσεως κατα το αύτο πγευμα είς. v. 8. sq. So war der Mensch immer nicht gefesselt, er war noch immer mehr als blosse Maschine. Hiefs es doch von Jesu selbst to maidiov rogave - xai έκεαταιουτο πνευματι, πληεουμενον σοΦιάς, και 24e15 (blos) Seou no en' auto. Luk. 2, 40. 4, 1. heist er nach der Reinigungstaufe: πνευματος αγεου TANENS.

Die hebraische Vorstellung ist von der griechischen noch dadurch verschieden, dass der Polytheis-

mus der Leztern nicht nur mehrere allgemeine Götter, sondern auch mehrere specielle göttliche VVesen für besondre Seelenerscheinungen aufstellte, z. B. Hypnos, Oneiroi, Eumeniden, Erinnyen.

#### II.

Erkfärung der unnatürlichen Seelenerscheinungen, der Gemüthsschwächen und Geisteskrankheiten in der Bibel.

Unter den hieher gehörigen Schriften ist bis jezt entschieden die Beste: The odor Gerhard Timmermann Diatribe antiquario-medica de Daemoniacis Evangeliorum. Rinteln, 1786. 4. Der Verfasser, ein Arzt, gab hier eine reiche Menge von historischen und literarischen Bemerkungen.

Allgemeine Entwiklung der frühesten Ansichten des Wahnsinns.

Die erste Erscheinung des Wahnsinns konnte nicht auf den ersten Stufen der Bildung erfolgen. Denn es gibt kein verrüktes Kind (vgl. Garve Versuche 2, 434.). Lange mußten die Menschen nicht blos geträumt, nicht blos Gesichte, Begeisterungen und Entzückungen gehabt, sondern sie auch zum Theil schon von dem wachenden und nüchternen Zustande unterscheiden gelernt, lange mußte die Einfachheit der ersten Bedürfnisse aufgehört haben, ehe sie sich von den übrigen Menschen völlig isoliren und einen fixen Privatsinn erhalten konnten, der durch Hang zur Leidenschaft, und so zur dauerndern Krankheit wurde. Schon die Körperkrankheiten entwickelten sich in gesunden Natur-

menschen spät, wie vielmehr die Seelenkrankheiten. Daher kommen selbst in der alten Bibel noch weniger vor als man meinen sollte.

Der erste Wahnsinn wurde wahrscheinlich erst auf der Granze des Uebergangs von der Thiermenschheit zur Menschheit, durch den Uebermuth und die erste ungebundene Aeusserung einer wilden Freiheit möglich. Vielleicht besonders in der Astrolatrie, wo mit dem Rest von Zaubereiglauben sich der Mensch mehr von den thierischen Geistern zu menschlichern und machtigern und — brennendern erhob; besonders die sich verfinsternde Mondsgöttin sezte die Astrologen in Angst.

Der erste Wahnsinn aber, den man bemerkte oder doch dasur hielt, war theils die Wuth entbrannter Affecten im Streit; theils der Traumwahnsinn; theils der Dichterwahnsinn der Begeisterten. Die wilde Raserei ging wohl der tumultuarischen Unsinnigkeit, diese dem fragmentarischen Wahnwiz, dieser (im poetischen Zeitalter) der Grillenfangerei der Phantasten, diese dem methodischen Wahnsinn des Dichtungsvermögens, diese der trübsinnigen Schwermuth, und diese der sentimentalen Melancholie voran. Wohl erst mit der positiven Religion ward der frühere religiose Enthusiasmus zum Fanatismus, und erst mit einer zum Buchstaben gewordenen Metaphysik entstand die systematische Verrüktheit der Vernunft, oder der in Speculationen über das Unbegreifliche versenkte Aberwiz.

Dennoch mußte der erste Wahnsinn sogleich für etwas Göttliches, etwas Damonisches gehalten

werden. So sehr wir auch in diesen unnatürlichen Erscheinungen das Göttliche im Menschen gerade zu vermissen pflegen, obgleich auch wir es nicht vermissen, sondern höchstens nur verkennen sollten; so sah doch die alte Welt auch da den Einfluß eines fremden, sogar höhern Geistes. Denn sie fand in allem Ausserordentlichen und Befremdenden etwas Ausserirdisches, d. i. in ihrer Sprache ein Wunder, die Hand Gottes. Daher wurden denn auch Wahnsinnige, wie Begeisterte, als Inspirirte gescheut und in Tempeln geheilt; daher werden sie von den Muhammedanern noch immer als Etwas Heiliges geachtet. Erst mit steigender Cultur sah man in dem Wahnsinn etwas Seelenfolterndes, und nun erst erschien er als Krankheit, Uebel.

Anfangs waren überhaupt alle, physische und moralische Uebel, mithin auch Krankheiten des Korpers, wie der Seele von den furchtbaren Gottern. welche schon früh bezaubernde Naturgeister waren, gesendet; dann von übelwollenden, rachsüchtigen, strafenden, sodann von dauernd harten und despotischen. endlich sogar von boshaften Göttern verhängt. Denn man leitete den göttlichen Einfluss zuerst von einem vorübergehenden (obgleich starken und wilden) Affect, z. B. vom Zorne der Gottheit, späterhin von einer beharrlichen Leidenschaft, noch später von einer bestehenden Gesinnung, endlich gar von einem unmittelbaren, natürlichen Charakter der Gottheit ab. Daher konnte jede Art von Krankheit fast ihre Gottheit haben. - Doch sind solche Gotter natürlich nicht mehr Götter, sondern Geister niederer Art und zwar auch erst bosge wordene. Wie nun

in den Begeisterten ein Gott war (Enthusiasmus), so wohnten späterhin (zwar nicht Teufel, aber wohl fremde und übelwollende) Geister in gewissen Seelenkranken, welche die Seele in Besiz nahmen oder els ihr willkührliches Eigenthum besassen und behandelten. Manche Verrükte glaubten gar sich selbst in dem Damon. An solche Besizzungen mussten alle Fetischen - Volker, welche Zauberei annahmen, glauben, an solche glaubten auch daher namentlich Gronlander, Negern und Amerikaner, die weder mit Juden noch Griechen je in Beriihrung gekommen waren (s. Meiners Geschichte der Religionen S. 63. f. Anm. d). Man kann in dieser Dogmengeschichte gleichsam die Geschichte des steigenden Wahnsinns selbst lesen. Erst mit der steigenden Cultur entfernt sich der Mensch von dem Wege der Natur, erst mit der Aufnahme ihm ursprünglich fremder Bedürfnisse und Gewohnheiten umlagern ihn böse Damonen.

Grade hier blieb sogar der Glaube an den Einfluss von Gott und Geistern am längsten, grade hier erhielt sich das hyperphysische Princip am dauerndsten. Die ursprünglichen, mythischen Ansichten haften noch, wo nicht im Volksglauben, doch in der Sprache, und wenn man auch bei dem St. Veits – Tanz jezt nicht mehr an St. Veit denkt, so bleibt doch der Name. Dies ist freilich traurig. Denn dadurch hielten sich tausend unglükliche Kranke für den Gegenstand des Hasses und der Schadenfreude böser Geister, dadurch wurden selbst gesunde gefoltert und andre Quilereien von Aerzten verhängt. Dennoch konnte es nicht anders seyn, da sich die-

se Krankheiten nicht allein sehr hartnackig zeigten, sondern auch gar nicht wie die gewöhnlichen
Körperkrankheiten behandeln liessen. Sie trozten
physischen Arzneien, und wirklich konnten
manche minder diesen weichen als zauberischen Gaukeleien, welche wenigstens auf die Phantasie des
Kranken wirkten und ihr eine Einbildung benahmen, indem sie sie durch eine andre verdrängten.
Daher rächte sich noch bis jezt die Natur an den
materialistischen Aerzten.

Ob man nun gleich die Wirkungen der Gottheit auf die Gemüthskranken selbst in der Sprache als Gotteswirkungen nicht selten ausdrükte, so gibt es doch auch schon früh mehrere Wörter, in denen der Geisteseinfluß nicht un mittelbar bezeichnet war, obgleich auch das sinnlich Benannte immer übersinnlich entstanden seyn sollte.

Ueber die biblischen Benennungen krankhafter Seelenerscheinungen.

Die Hebrier entlehnten mehrere Wörter für sthnliche krankhafte Erscheinungen der Seele von Gebrechen des Körpers, sie betrachteten aber auch das Laster schon ebensowohl als eine Thorheit, als sie in der Weisheit die Quelle und Fülle aller Tugenden fanden. Felgende Ausdrücke zielen dahin. — Man entlehnte sie

A. von körperlichen Schwachheiten. — Merkwürdig ists, dass man schon früher in sola ohen Menschen, die viel Körper hatten, wenig Geist suchte.

n538, Fertigkeit in der Narrheit, Ps. 96, 6. Spr. 12, 25. 15, 16. und

- 2) אול Niph. אולם, ein Thor seyn, thöricht, unbesonnen handeln, 4 B. M. 12, 11. Jes. 19, 13. Jer. 5, 4.
- 3) woo, fett, gemästet, chald. stupidus fuit, Ps. 119. 70. ihr Herz ist dik, wie Fett, ungelehrig, unempfindlich.
- 4) 500, lendenlahm, erstarnt und faul seyn. Jer. 10, 8. Daher 500, ein entnervter Weichling; dann schwach am Geiste, stumpfsinnig, Ps. 49, 11. Spr. 10, 1. 18. Pred. 5, 2. Daher

אכלית. Blödsinn, Thorheit, Ps. 49, 14. Pred. 7, 25. Auch namentlich der Unterleib, hypochondrium, der schlaffere Theil, Hiob 15, 27. Eben so האכלית, Unbesonnenheit, Laster, Ps. 85, 9. (Dagegen ist מבלית, Klugheit, Tugend).

5) כריב (ingenuus) und רכיר, dem Manne von Energie und Fülle. — 2) fade, schwachköpfig, als rad. Spr. 30, 52. als nomen Hiob 2, 10. Ez. 13, 5. 2 Sam. 13, 15.

Das Nomen steht dem non sapiens entgegen, Deut. 32, 5. Die nichtjüdischen Volker heissen υπολο, v. 21. und Ps. 74, 18. LXX. μωρος, ἀσυνετος. Jes. 32, 5. 6.

- 6) החם, a) stumpfsinnig seyn oder werdin, und zwar im Gesichtssinn, an den Augen, Gen. 27, 1. So späterhin map, mit der nemlichen Bedeutung. b) Das Schwinden der innern Sehkraft, Kleinmuth, verzagende Gemüthsfurcht, Jes. 42, 4. Ez. 21, 12.
- לה, erschüttert und abgemattet, ohnmachtig, mente perturbatus, von den Einwohnern eines ausgehungerten Landes, Gen. 47, 13. Das Hithpah. המחם, Prov. 26, 18. wird bei Eichhorn von מחלהם abgeleitet, und von einem Scherzenden verstanden; andre hingegen rechnen es zu הילה, und übersezzen es: ut furiosus.

Von 7. ist der Uebergang zu

- B. von starken Bewegungen und Erschütterungen.
- 8) νιν, sein Gemüth stark bewegen, aus Furcht oder Kühnheit oder Verrüktheit. Piel νινυ mente captus, Deut. 28, 34. Hos. 9, 7. Jer. 29, 26. LXX. μαινομένος, παρεξεςηκώς, παραπληκτος, έπιληπτος. 1 Sam. 21, 15. 2 Kön. 9, 11. Merkwürdig ist es, daße mehrmals die Propheten mit diesem Namen: furiosi, genannt wurden. Hos. 9, 7. heißt es: furiosus vir quoad πητη, iactans inspirationes. Daher μναν insania magna, Deut. 28, 28. Zach. 12, 4.
- 9) כבא, starke Bewegung des Korpers und des Affects zeigen, insanire, 1 Sam. 18, 10. Jer. 29, 26. Dann erst: einen begeisterten Vortrag halten ahnden. Daher בבוא
  - C. Von sichtbaren Aeusserungen des innern Menschen.

- 10) am, irre reden, ohne Zusammenhang, mm, Jes. 56, 10. delirantes, d. i, im Traume Phan-tasirende, LXX. ἐνυπνιαζομενοι, A. et Theod. Φαν-ταζομενοι. Vielleicht eine verstekte Paronomasie für min, die Seher, von ann.
- 11) אסס, a) in Verwiklungen hangen bleiben, b) anstossen durch Irrthümer als stultus, stupidus (wie אסס n. 4.), erroribus implicitum haerere. Hiph. stulte agere. Genes. 31, 28. 1 Sam. 26, 1. Niph. stolidum fieri. 1 Sam. 13, 13. Pih. stultum reddere. Jes. 44, 25.

Daher 500, der sich nicht herauswickeln und finden kann, der Verworrene, Pred. 2, 19. 7, 17. 10, 3. 14. Jer. 4, 22.

ni) o, der Zustand der Verworrenheit, Pred. 1, 17. 23, 12. 13. 7, 25. 10, 1. 13.

Hierher gehört auch die Bezeichnung abnormer Seelenerscheinungen durch

12) בינר, obbrutuit, fatuus fuit. Jer. 51, 17. Daher בער, brutus, stupidus. Ps. 49, 11. 73, 22, 92, 7. Spr. 12, 1. 50, 2. — Verthierung!

#### D. Von starken Affecten:

- ישערורה (Wuth, Raserei. Jer. 5, 50. Dagegen findet Eichhorn nur etwas Erschrekliches in diesem Worte; LXX. haben auch фенеза (von фенеза) furchtbare Dinge.
- 14) υυω, feindselig seyn. Daher πυσωυ, Haß, Feindseligkeit, Hos. 9, 7. 8. Hier haben die LXX. μανια, Vulg. amentia, da sie es auf πυω, ablenken, bezogen.
  - E. Vom Sternengeistereinfluß, zu denen der ruhmsüchtige Uebermuth sich zu erhöben sucht.

15) ha, a) glänsen, prunken, thörigt rühmen, han, eig. lunatieus fuit, nach dem Arabischen. b) insanivit. Unsinniger Prahler, Ps. 5, 6, 73, 3, 75, 5, Pih. verwirrt machen, Hiob 12, 17. Pred. 7, 7, 8, Jes. 44, 25. Piel. han, närrisch, Pred. 2, 2, 12. vgl. Ps. 102, 9. Hithp. sich wie unsinnig betragen, Jer. 25, 16, 46, 9, 51, 7, 50, 38, 1 Sam. 21, 14. παραφερεπεθαι LXX.

Daher Nom. 117517, Thorheit, Raserei, Pred. 1, 17. 2, 12. 7, 25. 10, 12. 13. und

mban, Narrheit, Hiob 4, 18. vielleicht die des Uebermuths vorzüglich.

Resultat: Schon in der Sprache ahndete man einen mehrsachen Unterschied bei den Beobachtungen regelloser Aeusserungen des Menschengeistes; daher diese so mannichsaltigen Bezeichnungen. So dachte man ganz vorzüglich einen Unterschied zwischen 1) dem praktischen Narren oder Thoren (das pingue ingenium) in dem fetten dikleibigen trägen Körper. 2) Dem stumpssinnigen Traumer. 3) Dem stark innerlich (von Gott) bewegten Begeisterten, 222 4) Dem, vor Affect und Leidenschaft, Rasenden. 5) Dem Lasterhaften, den der Hebraer immer zugleich als Thoren und, wie den Unthätigen, für albern und dumm erklärte (insofern er nicht einmal die List hatte, wenigstens aus Klugheit es mit Gott nicht zu verderben).

Werfen wir einen Seitenblik auf die Ausdrücke der Griechen.

A. Von korperlichen Mängeln abgezogen, und zwar

Psychel. der Hebräer.

Cc

Von Geburt an nur gewissermassen in & Dung, ungeschikt, eigentlich ohne natürliche Anlage, ohne natürliches Geschik zu etwas, natura ineptus, tardus opp. su Dung, solers, docilis, Xenoph. Cyrop. 1, 6, 19. 2, 3, 4.

Von Krankheit überhaupt. Noves und vorse brauchte der Grieche früh schon tropisch von Leidenschaften und - Fehlern (Lastern) der Seele. Isocr. de pace, γοσουσαις ψυχαις ούδεν Φαρμακον, πλην yorog. mayiai yornmarweeig, Aristot. Eth. 9, 5. So veσειν περι ζητησεις και λογομαχιας, - zu grossen Hang dazu haben. 1 Tim. 6, 4. Unter yogos, die Jesus heilte, befanden sich allerdings auch Wahnsinnige, Mat. 4, 23. Daher die Bezeichnungen ὑποχονδειαnos, der krank ist an dem Unterleibe, an den Eingeweiden, die er enthält. ή μελαγχολια, jede Krankheit von der ins Blut sich ergiessenden schwarzen und verbrannten Galle; besonders aber Schwermuth, Tiefsinn, Wahnsinn; bei Hippokrates. Daher μελαγχολάν τινι. bei Aristoph. Plut. λυκανθρωwia, Krankheit aus Melancholie, wo der Kranke in der Nacht fortläuft, mit der Stimme Hunde und Wolfe nachmacht. Insania lupina s. canina.

### B. Von Sinnes - Schwächen.

So blind, νενιπλος, Callim. in Jov. 63. cf. Hesych. ἀμβλυς stumpf von Augen, Muth. την Φυσην, stumpf an natürlichen Anlagen, stumpfer Kopf, soviel als ἀφυης, Xen. Mem. 5, 9, 5. ἡ ἀμβλυσης, schwaches Gesicht, Stumpfsinn. Daher ἀμβλυσητών, Xenoph. Cyrop. 5, 27. So ἀμβλυνω von den Augen, Gen. 27, 1. wie ἀμβλυσητών. 3 Kon. 14, 4.

Stumm, Herodet: 1, 54: Δφωνος c. 84. Χεπορλοπι Cyrop. 5, 1, 11: mit τυφλος verbunden: LXX. είδωλα κωφα, hebr. πολέ, Habak: 2, 18. wo Symm. hat ελλαλα. vgl. Matth. 9, 32. 55: 12, 22. 15, 30. 31: Marc. 9, 25. Luc. 1, 22: 11, 14. tf. Jensii Eerculum Literari p. 32.

### Vom Stumpfen waren ferner entlehnt:

κωφος (von κοπτω) tusus; obiusus, stümpf; von stumpfen Sinnen, Gehör, Gesicht. Homer. Hymnin In Mercur. v. 92. Sophocl. Aj. v. 92. κωφη κίκοης αίσθησες Antiphanes Athenaei p. 450. Für της taub, Εχ. 4, 11. Lev. 19, 14. κωφοι άκουσυσι, Mat. 11, 5. κωφος μογιλαλός; ein Tauber, der schwer sprach ib. v. 37. Luk. 7, 22. — Daher endlich die Bedeutung: dumm, thörigt, unwissend.

μωρος, stumpf, trage, langsam - und zwar erst von Sinnen, είζαι γευσαμένω μωραι. Dioscor. 4. die keinen Geschmak haben, von stumpfen Sinnen und Empfindungen. Hipp. de Diaeta T. 2. c. 27. text. 2, - Dann: abgeschmakt, albern. So bei Sophocles vom stumpfen Verstande. So bei den Hellenisten stultus hon, Thren. 2, 14. - Deut. 32, 6. bai אריל, Jes. 19, 11. - לסיל, Ps. 93, 8. Daher: מעית שביי, eos, tollkühner opp. avder Deovens, v. 24. Mat. 7, 26. 23, 17. 25, 2. 3. 8. unvorsichtig. Merkwürdig ist die Acusserung Jesu über das Unpsychologische, ja Unmoralische eines Machtspruchs über die Menschen in dieser Hinsicht. Matth. 5, 22. Grosse Strafe verwirkt, ός δ'αν είπη (εc. τω άδελΦω αύτου) μωρέ, vgl: 1 Kor. 1, 25. 27. 3, 18. — μφεαί ζήτησεις και γενεαλόyear, brauchte Paulus zweimal Tit. 3, 9. und 2 Tim: 2, 23. mit amadeures; - sinnlose. - So auch

passon — ohne gelehrte Spizsindigkeiten. 1 Kor. 3, 18., der Dummscheinende (wie die Apostel den Pharisiern).

Daher Mogea, Thorhoit, Einfalt, Dummheit, Thucyd. 4, 64. 5, 41. auch bei den Hellenisten. Sir. 20, 31. 41, 18.

Diesen Vorwurf der Einfalt machten die besonnenern Griechen den enthusiastischen Christianern, daher Paulus auch nur im ersten Briefe an die Korinthier diesen Vorwurf ablehnt. 1, 17—24. 2, 14. 3, 19.

Megaire, a) active unschmakhaft, fade machen. Matth. 5, 13. Luk. 14, 34. b) Med. thorigt, fade handeln und seyn. Eurip. Androm. 675. Alex. für γου, stulium reddidit, Jes. 44, 25. 2 Sam. 24, 10. für γου, obbrutesco. Jes. 19, 11. Jer. 10, 15. Paulus wieder 1 Kor. 1, 20. opp. σοφία, vgl. Röm. 1, 22. Daher: μωςολογία — thörigtes, abgeschmaktes, fades, unanständiges Geschwäz. Paulus, Eph. 5, 4.

Noch gehören zu den Entlehnungen vom Stumpfen: βλιτων, βλιτας und βλιτομαμας, unschmakhaft; dann fade, einfaltig. In der lezten Form bei Aristophanes.

Avais Instrument. 1) Gesübllosigkeit, Sinnlosigkeit, Zerstreuung. 2) Dummheit. Theophr. char. 14. avais Instrument. 37, 322, stultus. Theod. Spr. 17, 22.

Complexion phlegmatischer Complexion ent

Beadue, a) schwer, trage, langsam, z. B. von Pferden. Homet. Il. 8, 104. vgl. Od. 8, 329. 530. von dem langsamen, hinkenden Hephastos. So opp. ταχυς, Jak. 1, 19. είς το λαλησαι, είς δεγην. b) langsam von Verstande, ξετ dus Aristophan. Nus. Luk.

24. 25. βραδεις τη μαρδια, homines obtuso ingenio. Daber βραδυτης, 1) langsame Zögerung, 2 Pet. 3, 9.
2) stupiditas animi. Theophrast. Charact. 14. s. 15.

Mαταω, 1) unthatig seyn; zaudern, Homer, II. 16, 474. 5, 233. 2) etwas ohne Nachdruk und Wirkung, vergebens versuchen. Daher ματαιος, ohne Nachdruk, matt, vergeblich, fruchtlos Xenophde Re Eq. 5, 5. Hiob 20, 18. Paulus Tit. 3, 9. άνω-Φελεις, 1 Kor. 5, 20. διαλογισμοι, vana consilia, irrita. 15. 17. πιςις ματαιολογος, Paul. Tit. 1, 10. und ματαιολογια, 1 Tim. 1, 6. ματαιαω, vereiteln, pass. ματαιουμαι, eitel werden, 100π, 1 Sam. 13, 13. 26, 21. und 17. Jer. 51, 17. Paulus έματαιωθησαν έν τοις διαλογισμοις αὐτων, Röm. 1, 21.

HAIQIOS von Alox, i. q. ματην, thorigt, cinfaltig, dumm. Plato Alcib. 2. Xenoph. Mem. 2, 6, 11. Opp. Φρονιμος, Mem. 3, 9, 8.

No 975, 1) trage, faul, langsam, von dem faulen Esel, It. 11, 558. 2) vom Verstande, der schwer fast, begreift, einsieht. voon, rov voon, Hippocr. Ep. ad Demag.

Παχυς, 1) dik, Hom. Il. 25, 697. 12, 446.
2) fett, feist, von Thieren, Ps. 144, 14. Pred. 12, 5.
5) stumpfsinnig, dumm, (weil, wie schon Schneider sagt, fette Körper dem Verstande meist schaden), Aristoph. Nub. Act. 3. Sc. 1. v. 840. mit άμαθης Aelian. V. H. XIII. 15. (Cic. de amic. 5. vgl. Elsneri obss. T. 1. p. 67.). Daher παχυνω, 1) masten, aufschwellen, 2) stumpf und albern machen. Deut. 32.
15. Jes. 6, 10. ἐπαχυνθη (μουτ) ἡ καρδια του λαου, stupidus factus est sensus. Mat. 13, 15. Apostg. 28, 27.

BAsyvos, 1) schleimig, fast wie phlegmatisch, 2) faul, träge, 3) Tropf, einfältiger Mensch. Oe-

nomaus Euseb. 6, 7. Daher Blennus beim Plautus Bucch. V. 1. 2. für Dummkopf.

D. Von Gemüthssehlern entlehnt und zwar

#### 1) von Фену -

Φενιτις, Scelenkrankheit und zwar 1) entweder Delirium des hizzigen Fiebers. Alex. Aphr. 2) Wahnsinn — Hirnwuth. Φενιτιαιος, wahnsimig hat Hippocr. p. 1079. Φενετών, Plutarch V. 8. p. 767.

#εσιφεων, windig - leichtsinnig - einfältig. Homer II. 20, 183. opp. εμπεδος, beständig. II. 25, 605. mit παρηφος, thorigt, daher δεσιφροσογη. Odyss. 15, 469.

äλεοφεων, thorigten Sinnes, unsinnig.

άφρων mit Φρενας, Homer II. 4, 104. der sich täuschen läßt, ohne Verständigkeit, thörigt. II. 5, 220. wo die Mimik des scheinbar albernen oder zornigen Odysseus beschrieben wird. Xenophon nannte so den Körper Mem. 1, 4, 14, die Thiere 2, 1, 5. Opp. Φρονιμος. Cyrop. 8, 7, 5. II. 455. vanus, qui levibus rebus delectatur. So als iactabundus Paul. 1 Kor. 11, 16. 19. 12, 6. 11. Uuklug. Xen. Memor. 3, 7, 5. Unsinnig, Agés. 4, 8, 16., wo es nach her heißt έφκεσαν μαινομενοις.

Alex. was brutus Ps. 90, 6. has stolidus Ps. 48, 9. Pred. 10, 6. has. Pred. 2, 19. 10, 3. Jer. 10, 8.

Thor, Luk. 12, 20. (die Reichen) 11, 40. (inconsequente Pharisaer) 1 Kor. 15, 36. der das leichte nicht begreift. i Pauves ap. Homer.

έκφεων, von scheugewordnen Pferden, Xen

Cyrop. 9, 1, 14. Cyneg. 5, 15. von den Hunden, welche durch Geschrei die Fährde verlieren. Nirgenda vom Menschen.

ματαιοφεονεω, bei Sophokles.

παραφρονεω, von Sinnen und Verstande, wahnsinnig seyn. Mit μαινομαι Demosth. p. 1183. 1. ed. Reiske. und Isocr. de Pace. p. 396. Aristoph. Plut. 2. LXX. του Zach. 7, 11. iactabunde loqui: Paulus 2Kor. 11, 25. Aristoph. παραφρονιμος, wahnsinnig, rasend Soph. Oed. Tyr. 691. παραφροσυνη, der Züstand der vom graden Wege sich verirrenden Seele. Plato. Soph. 15. παραφρων μαντις Soph. El. 472. vom Verstande, wahnsinnig, toll. Eurip. Hippol. 232. 1 Kön. 21, 14. Weish. 5, 20. Παραφρονησις ητων Zach. 12, 4. παραφρονια, amentia, insipientia—nur 2 Pet. 2, 16.

Noch gehören hierher: βλαψιφρών, φρενοπληξ. Φρενοληπτες, Φρενομωρος, νηπιοφρών, παχυφρών.

## 2) Von Noos oder vous.

άνοος, sinnlos, unverstandig. Homer II. 21, 441. άνοον κράδιην έχειν. Daher άνοια, Unverstand, opp. πειρά. Plato Polit. 2. Luk. 6, 11. vor Zorn. 2 Makk. 4, 6. 2 Tim. 5, 9. aus Gottlosigkeit.

ανοητος, unverständig, πρεσβυτερω γενομενει ταις ψυχαις ανοητοι. Xenoph. Mem. 2, 1, 31. Ps. 49, 3. τος Spr. 17, 28. Luk. 24, 25. und Ungebildet opp. σοφος Paul. Rom. 1, 14. ανοημων, sinnlos, dumm. Homer Od. 2, 270. 278. 17, 273.

aπονοια (von aπονοεομαι,) sich aufgeben wie ein Verzweifelter, die Besinnung verlieren, und sich daher in sichtbare Gefahren stürzen. Xen. Cyrop. 6, 4, 25. Verzweiflung, oder vielmehr die aus ihr entstehende Gemüthsfertigkeit der Tollkühnheit s. Casaub. ad Theophr. Char. 6. Dann Unsinn, Demosth. pro Goron. und Plut. in Alcib. Sirach 22, 14, 3 Makk. 6, 29.

παρανος ω i. q. παραφρονεω. Daher παρανος ω, Thorheit, Navheit, Wahnsinn; bei Aristoph. Nub.

Tehlt, dessen Seele oder Verstand sich verirrt hat, rasend. Hesiod. theog. 511.

Beaduvora, Stumpfeinn

invoc, ohne Verstand, sinnlos. Hesych. invain

5) Von guverie, dem Vermögen zu vernehmen oder zu urtheilen.

douveres, kurzsichtig, unvorsichtig, dumm. Thuc. 2, 6. Unverständige, die schwer fassen. Joseph. A. J. 1, 4. s. 3. Matth. 15, 16. Dazu nachher: Gözzenverehrer 32. Deut. 32, 21. Röm. 1, 21. 31.

douversum, Mangel an Einsicht, Unverstand, Unwissenheit, Dummheit, bei Thucydides.

4) Von βουλη, Ueberlegung.

- ἀβουλια, wenn keine Ueberlegung gebraucht wird, Unüberlegtheit, Unbesonnenheit. Isoor.

E. Von Bewegungen und starken Erschütterungen des Gemüths in Affecten waren folgende entlehnt; Von μοω, μω, μαω — μεμαως — gefühlter Trieb — Muth, Zorn, Dreistigkeit des Verlangens:

μαινω, rasend machen, Φαρμακοις τον ανδρ' μηνε. Aristoph. Thesm. 561.

μαινομαι, a) einen heftigen Naturtrieb fühlen, irgend eine Leidenschaft darlegen, eine Gier zeigen - wüthen und toben - z. B. von Feuer II. 15, 606. der Streitlust (nicht ohne Gott) Il. 5, 185. von der Mordgier. ib. 717. 831. vom starken Rennen 6, 389. vom Starrsinn Il. 8, 360. von Berauschung Od. 18, 406. Uebrigens in Verbindung mit Φρεσι gesezt, z. B. Zeus selbst Φρεσι μαινεται ούκ 27 29 no: 11. 8, 360. uno rou Seou Herodot. 4, 79. 'So Xenoph. Cyrop. 8, 3, 13. μαινομένος, welcher vor Begierde brennt, einen Besehl zu besolgen; von starker Liebe, Xenoph. Mem. 1, 5, 13. b) Begeistert seyn. Daher mit ivagorow verbunden. Aelian. V. H. 2, 44. vgl. 3, 9. 42. Daher wie ein Enthusiast, Fanatiker sprechen. Apg. 26, 24. 25. c) LXX. ציששם, amens, שמוניסעבניסן Jer. 29, 26. rasen; daher mit Samoviev exery, Joh. 7, 20. Act. 12, 15. 1 Kor. 14, 23. Isocrates de Pace verbindet maiveo des und maga-Φεονειν.

i μανία, 1) hestige Begierde nach etwas — Leidenschast μανιαι δξυτεραι έρωτων ἀπροσιατων, Pindar. Nem. XI, 63. vgl. Ol. IX, 59. So cupiditas rei nimia, Xenoph. Mem. I, 1, 16. Nach Mem. 3, 9, 6. 7. lehrte Sokrates, man nenne μανια gewöhnlich eine grosse Verirrung (μεγαλην παρανωαν) und schreibe sie nur denen zu, welche in dem sehlen, was die Meisten wissen und so das Unmögliche unternehmen. Er sezze sie der σοφια enigegen, und

denke sich unter μανια besonders den Mangel an Selbstkenntnis und das Berühmen mit einer Kenntnis, die man zu haben wähnt und doch nicht hat. Daher bei Isokrates von jeder Art unsinniger und thörigter Handlungen sie τουτ' ήλθον, οὐκ ἀνοιας, ἀλλε μανιας. — So auch vou starken Affecten, z. B. Zorn (Hesych. μανία, ὀργη, θυμες κοτος, ira reposita). LXX. πουνο; pertinax odium, Hos. 9, 9. 10. πουν declinantes. Ps. 39, 6.

- 2) Begeisterung, Enthusiasmus. Apg. 26, 28.
- 3) für die eigentliche μελαγχολια bei Hipp. Aph. 6, 21. als species παραΦροσυνης. Galen. de caus. sympt. 2. Phavorin. ή ανευ πυρετου παραΦροσυνη (also nicht das gewöhnliche Fieberdelirium, was blos Symptom ist.)

Daher denn: μανιώδης, wie unsinnig, vera nus, stultus. Thucyd. wie rasend. Xen. Mem. 4, 1, 3. μανικος, überhaupt zur Raserey gehörig — entweder der Raserey eigen oder wie sie ausschend. Isocr. ad Demon. το μεν γας ανοητον, το δε μανιαν. Auch zur Raserei geneigt. Daher die abstammenden απομαινομα, εκμαινω (Eurip. Bacch. 36.), εμμαινομαι (Apg. 26, 11.), επιμαινομαι (rasend lieben bei Aristoph. Vesp.), καταμαινομαι, πεςιμαινομαι (Hes. Scut. Herc. 99), υπομαινομαι.

τυΦομανια, Hoffarth die an Raserei granst;
— bei Hippokrates Raserei mit Schlafsucht.

Maργος, thorigt, unbesonnen, leichtsinnig, muthwillig Hom. Od. 16, 421. 18, 2. 23, 11. μαργην σε θεοι θεσαν. Späterhin petulans, libidinosus. — Dahert μαργαιγώ, thorigt, übermüthig handeln. μαργαιγώ

vers drepner in Secret II. 5, 882. in magy aw Eurip. Troad. 992.

παρακοπτω, falsch schlagen, verschlagen, verfalschen — τη διανοια, wahnsinnig seyn; bei Aristot. — betrilgen, täuschen, αγαθών, um Güter, Aristoph. Equ. 807. παρακεκομμένες τον νουν Nicetas. Annal. 12, 2. wahnsinnig. Daher παρακοπος, verschlagen — verfälscht — unsinnig, wahnsinnig. Asschyl. Pr. 582. Eurip. Bacch. 33. 998. Auch παρακοπτικός, wahnsinnig.

'Aποπλησσω, niederschlagen — betäuben — ausser Besinnung sezzen, vom Verstande bringen. Daher: ἀποπληκτος, durch einen Schlag gelähmt; 2) betrübt; 3) sinnlos, dumm. Pollux 5, 36. ἀποπληξια, stupor. Aristot. Probl. 11. Galen. ad Glauc. 2.

δ Ληρος, Geschwäz - Puz der Rede, 2) nugator, ein schwazhafter oder possenhafter Mensch. ληρωδης, läppisch. - ἀποληριω, de-lira, ein Versehn machen wie Demosth. ἀπεληρησε τι και διημαρτε

Έξισταφ, wegbringen und so — verrücken — ἐξισταφαι, von dem Wege abgehen, austreten. Herodot. ναυς ἐξισταται, Sophoci. Antig. ἐξισταται και μαινεπαι προς την ἀσμην. So auch abarten, verderben. ἐγω μεν δ. αὐτος είμι, κ. οὐκ ἐξισταμαι. bei Thucyd. 2. Gleichsam die Fassung des Geistes verlieren und zwar theils beim Schrek, Xen. Mem. 2, 1, 4, von Vögeln, theils beim Vergeasen, Cyrop. 5, 5, 24. Obstupescere Gen. 27, 35. 28, 18. Matth. 12, 23. (ἐξισταμαι) Marc. 2, 12. 5, 42. ἐξιστησαν ἐιστασει μεγαλη. Luk. 2, 47. Act. 2, 7. 22. ἐξισταντα κ. ἀνηγορον, εtc. Luc. 24, 22. irre machen.

ή ἐκστασις, 1) jedo Versezzung, Verrübkung von einer Stelle. 2) auf die Seele übergetragen ist es (nach Hesych. Φρενος ἐκστασις, ὁ εἰς ἐαυτον μη ων) ein Aussersichseyn, Begeisterung, Entzückung des Verstandes. ἐπεπεσεν ἐπ' αὐτον ἐκστασις, Apg. 10, 10. und εἰδον εν ἐκστασει ὁραμα 11, 5. und 22, 17. 5) starke Gemüthsaufregung vor Schrecken oder Furcht oder Staunen. Βο ἐξεστη ἐκστασιν μεγαλήν. Gen. 27, 33. εἰχε δε αὐτους τρομος και ἐκστασις, 16, 18. ἐκστασις ἐλαβεν ἀπαντας, Luk. 5, 26. ἐπλπθησαν θαμβούς κ. ἐκστασεως. Apg. 3, 10. Laugwierige Ohnmacht. Gen. 2, 21. 15, 12. (Schlaf) Mark. 5, 42. — 4) Der höchste Grad von Melancholie, bei Hippocr., Gal., Plut.

inστατίκος, verrükt (aus seinem Standpuncte)
— entzükt — erstaunt, erschrocken, entkraftet, vor
Zorn ausser sich, enthusiastisch. So Plut. de libet.
educ. μειρακιον έκστατίκον κ. παραΦρονουν.

d'Oιστρος, ursprünglich ein wüthend machender Stich der Bremse, Hom. Od. 22, 300; dann jeder Trieb, und hestige Begierde — namentlich vom starken Geschlechtstriebe — von Zorn — sogar Wuth, Wahnsinn. — Für Wuth bei Plutarch περι σαρκοφαγιπίτ λυσσα.

ois τραω, hestig, wüthend werden. Plato de Rep. 9. οἰστρουμω — 'Aρης οἰστρηθεις. Soph. Trachin. ἐξοιστρώ — in hestige Leidenschasten versezzen, wüthend machen οἰστρηλατος. Aeschyl. Pr. 582. οἰστροδονος, wüthend Aeschyl. Suppl. 17. οἰστροδονητος ih. v. 580. οἰστροδονητος Aristoph. Thesm. 324. οἰστρομανικ, wüthende Leidenschast. Hippocr. Epist.

: Doires, (von ow) das Herumgehen, Herum-

Aufen, Umherschweisen, Irren. 2) Irrsinn, Wahnsinn, Tollheit, Wuth — wie mentis errot, dem mens constans und mente constans entgegensteht. Daher Φοιτάω, umherschweisen. 2) innerlich — irren, Φοιτών τ' ανδεα μανιαστν νοσοις Soph. Aj. 59. Φοιταλεος insanus, furiosus. Eurip, Hippol. 144. von den Dienern der Kybele. ή Φοιτας, die herumschwarmende — von Bacchantinnen Eurip. Bacch. 163.

ή Aλη, das Herumschweisen, Umherirren; 2) das beunruhigte Herz, Angst; 5) der Irrsinn, vgl. Odyss. 10, 464. 15, 341. und 544. 21, 284. Daher Φρενως ήλος, bethörtes Herz. Il. 15, 128. wahnsinnig. αλεοΦρων, thorigt, unsinnig.

ή Λυσσά, eigentlich die Hundswuth. Davon findet sich noch im Homer die Spur, wo man den Hektor κυνα λυσσητηρα Il. 8, 209. genannt findet, 2) leidenschaftlich wüthende Gier, z. B. des verfolgenden Zorns, όλοη, das verderbende, Il. 9, 505. 21, 542. Il. 9, 258. Daher λυσσωδης, Il. 15, 53. λυσσημα, Eurip. Orest. 270. λυσσμω und andere.

Đủω, 1) heftig bewegen und toben, z. B. von Stürmen und Wogen. Hes. Theog. 109. 2) toben, rasen, όλοησι Φρεσι II. 1, 342. von Mord. II. 11, 180. So auch θοκω Eurip. Bacch. 65. Schol. μεθ' όρμης Φερεσθαι und έκμαινεσθαι. θυαω auch für καπραω, in der Brunst seyn. ή θυας, die Bacchantin.

Banxeus, eigentlich vom Bacchosfest entlehnt; dann im Fanatismus, Enthusiasmus, Wuth seyn — enthusiastisch, fanatisch, rasend handeln, sprechen. Herodot.

### F. Vom Götter-Einflusse.

δ ένθεος, ένθους, von Gott eingenommen oder begeistert — Χεπορίου Sympos. 1, 10. οι ύπο του υπφρόνος έςωτος ένθεος, amore captis. Aristot. Rhet. 3. Ενθεον γας ή ποιητις:

ivoviam, eines Gottes voll seyn — divino farore agi. Plato in Apol. und Phaedr. Xenoph. Cyrop. 1, 4, 8. ανεπηδησεν έπι τον ίππον ώσωτες ένθουσιων. ένθουσιασμος, göttliche Einwohnung — Begeisterung — Schwarmerel Plat. in Phaedro et Plut. de def. orac.

Sto Doen to c. Aeschyl. Agam. 1149.

Seoληπτος, von Gott begeistert. Plut. de Herod. Malign. p. 855. Seoλημα. Plutarch. 6. p. 20%. Aberglaube.

Deoporne, von den Gottern rasend gemacht, wie Orestes. Eur. Or. 846.

Νυμφοληπτος, lymphatus, eigentlich ein von den Nymphen begeisterter Wahrsager — der ausser sich, in Wuth ist. 'Plutur. Arist. 11. Arist. Ethic.

Σεληνιαζω, gleichsam dem Zuge der Selene folgen, mondsüchtig seyn. Vom Mond afficirt seyn, nach den Mondsänderungen wechselnde Krankheiten haben. νουσοις σεληνιαζων. Manetho 4, 81. νουν σεληνιαζωντες, ib. 216. zugleich mit der Gabe zu wahrsagen versehen. σεληνιαζομαι, morbo comitiali laborare. Mat. 4, 24. 17, 15. σεληνιαζομενοι, vgl. Celsus 5, 25. Arethaeus de morbis chronicis 1, 7. Epileptisch (Bauer b. Th. des N. T. 1, 328.) weil die Griechen von der Artemis die Epilepsie ableiteten; auch passen alle Symptome, Marc. 9, 18. Luk. 9, 59. Fallsucht. Er stürzt nieder, der Damon wirft ihn, d. i. er bekommt convulsivische Bewegungen, es

ht ihm Schaum vor dem Munde und er macht Geschrei.

Δαιμοναω, δαιμονιαω, δαιμονιαζω, 1) dämonisch, i. göttlich seyn, d. h. von einer Gottheit angeieben oder erfüllt seyn; 2) nicht blos begeistert,
>ndern sogar toll und rasend seyn, Furete. Xen.

Tem. 1, 1, 9. Plut. Pericl. περι τα θεία δαιμονιωσί.

O wieder auch δαιμονιζομένοι i. q. δαιμονιωντές. Plusarch. Q. S. 7, 5.

Saipovisopai, 1) a Deo agitari, daher Phiem q n bei Stob. Ecl, phys. p. 196. Heer. αλλος κατ' Σλλην δαιμονίζεται τυχην, fortuna iactari. Hier ist das Gluk selbst der Damon. vgl. Matth. 15, 22. a daemone agitari, vom Damon angegriffen, afficirti seyn. diesem Sinne kommt es allein in den Evangelien und zwar bezeichnet es da Wahnsinnige und Rasende opp. owdeovouvres. Mark. 5, 15. vergl. Matth. 8, 28. 35. Mark. 5, 15. 16. 18. Luk. 8, 36. In Joh. 10, 21. kann es doch seyn: ein von dem bosen Damon Angetriebener überhaupt ohne nahere Bestimmung; 2) überhaupt an einer schweren. und für unheilbar gehaltenen, wenigstens hartnäckigen Krankheit leiden. Matth. 4, 24. mit σεληνιαζ. und παραλυτικός. 8, 16. vgl. Luk. 4, 40. Matth. 9, 32. κώ-Φος. 12, 22. τυφλοι. Mark. 1, 33. κακως εχοντες.

δαιμονίον έχειν, vom Johannes, weil er weder als noch trank — finstre Schwermuth. Matth. 11, 18. Sogar noch stärker: insanire. Daher mit μαινομαι verbunden Joh. 10, 20. vgl. 7, 20. — Dahin gehoren die Derivata: βαρυδαιμονεω, unglüklich seyn,

έχθροδαιμων, den Göttern verhaßt — unglüklich, κακοδαιμονια, sogar noch schlimmer als μανια.

## Resultate.

Schon aus dieser historischen Uebersicht der Bezeichnungen seelenkranker Erscheinungen erhellt, dass Griechen — wie Hebräer — schon vor Jesus — reich an Ausdrücken und zwar an eigentlichen Ausdrücken für sie waren. Ja man darf sagen, sie waren sogar reicher als wir — wenn auch nicht an Bestimmungen der Arten der Seelenstörungen, wohl aber an Worten.

Nun kann man schon aus dieser Wortübersicht den Pragmatismus solcher Erscheinungen, so wie die Vorstellungen über ihren Siz herausziehen und beurtheilen.

Es erhellt einmal der ganze Gang dieser Erscheinungen. Das Kind lassen sie höchstens roh einfaltig (νηπιος) seyn. Dagegen geht zunachst die göttliche Begeisterung des ένθεος von unschuldigen Affecten aus. Von da geht sie über in heftige Bewegung (θυω), in heftige Triebe mit Reizen (οίσροι), in thierische Wuth (λυσσω), in Leidenschaften (παθηματα als Krankheit), besonders der Liebe und des Hasses, zulezt in Zornwuth (μαινω). Aus Tragheit, Unthätigkeit und Faulheit stammte die Einfalt und Unsinnigkeit.

Solche Seelenschwache waren nun entweder gans ohne Seele oder Bewußtseyn (άφρων, άνοος) oder mit weniger Geist (μειοφρων), oder mit einem Ueberschnappen über die Linie des gesunden Verstandesgebrauchs (παραφρων, παρανοια, έποτασις, Verstandesgebrauchs (παραφρων, παρανοια, έποτασις, Vers

sezzung ausser sich), oder sogar mit einer wirklischen Verlezzung oder mit Schlägen verbunden, (Φενοπληξ, Φενοβλαβης, παρακόπος, άποπλημτός). Nicht selten auch mit den aussern Zeichen des Irrens (Φειτος) und Schwazzens verbunden.

## Was für Geister wirkten nun aber in den Seelenkranken?

- a) & Aarmet, 1) ein mächtiger und darum furchtbarer Gott, doch namentlich und besonders ursprünglich ein Schiksalsgott, der aber ehen sowohl über Glük als Unglük entscheidet. Unter dem Unglücke ist freilich auch Krankheit. hiefs Appollon truysees damer. Homer Od. 5, 565. Ein Gott kann tauschen, verführen mache Od. 14, 488. Ein grosser danney, d. i. ein mächtiger Gott macht, dass Mancher nicht nahme Deever konnte. Aeschyl. Pers. 722., nach 470. ein feindseliger Gott. Auch bei Herodotos bewirkt ein damen (als Gott) Wahnsion, ja es steht sogar dafür Sees 4,79. deutlicher 6,84. in Saipoyiou marrivai. Doch in der guten alten Zeit konnte derselbe dauger auch noch Muth einhauchen, Sagoog svewveuger Od. 5, 27. 9. 381. Selbst die Hellenisten brauchen wenig= stens to daimovier in diesem Sinne fort Ps. 96, 5, שלאלאו und Deut. 52, 17. בירושו. 'So auch noch im N. T. Apg. 17, 18. Eiva daimovia. Paulus 1 Kor. 10. 20. 21. die Götter, denen geopfert wird. Doch freilich nun nicht mehr von dem Einen Jehovah.
- 2) ein (in der Luft schwebender) Geist eines verstorbenen (uralten) Menschen. So schon Hesiodos Egy. 121. f. gleichsam Spukgeister, die aber Poychol. der Hebräse. Dd

doch auch noch den Menschen beglücken, wenigstens schüzzen und Schäzze bringen können. Seit
Pythagoras und Platon mit Präexistenz; bei Zaleukos nanos, bei Empedokles und Chrysippos und Plutarch Φαυλος. Immer aber ExMenschen.

- 3) der (von der frühen Geburt an schon thätige) Schuzgeist eines Jeden. So Pindar. Ol. 13, 148. γενεθλιος. Sokrates berühmtes δαιμονιον gehört hierher. Bei Platon der hesiodeische Φυλαξ de Rep. 10. de Leg. 4., Polit., Phaedon, Gorgias aus dem goldnen Weltalter, der jeden vor den Richter begleitet. Dies war eigentlich die geläutertste Idee.
- 4) ein leidenschaftlicher, feindseliger und darum boshafter, Menschen folteroder und marternder Plagegeist. So bos erscheinen die Damonen, als mehrere Untergeister eines persischen Satanas, erst im N. T.; ob aber so grundbos, so abgefeimt gott-los, und so impersectibel, als bei den spätera dogmatischen Theologen, ist noch eine Frage. Sie besizzen einen Kranken Matth. 8, 31. fahren in Thiere, wenn sie wüthend laufen Metth. 5, 12. ein duμων als πνευμα ακαθαρτον Luk. 8, 29. vgl. Apok. 18, Nach Apok. 16, 14. sion musumata danmover ποιουντα σημεια. Auch die Δαιμονια sind von dem Samer nicht verschieden. Sie werden ausgetrieben Matth. 7, 22. 10, 8. - 9, 53. - Beelzebul als aexwy rwy δαιμονιών, Matth. 12, 24. - Paulus 1 Tim. 4, 1. didzonaliai daimoviwy, verderbliche Grundsazze. Das Wort Samovior kommt in der Beschreibung der Besessenen zwei und funfzig mal in den Evangelisten vor, dagegen Samov nur dreimal.

- b) ὁ Διαβολος, 1) ein geheimer Verklatscher nd Angeber ausser Gericht und vor Gericht. So och im N. T. z. B. Eph. 4, 27. aus feindseligen Abichten. 2) ein Anführer böser Geister wie im Job., 6. 1 Chron. 21, 1. Ps. 108, 5./ Zach. 3, 1. 2. vergl. Veish. 2, 24. Im N. T. beherrscht er den hartnakigen Kranken Apg. 10, 38. πειραζει Matth. 4, 1. zeigt lie Schäzze. ib. v. 8. αἰρει λογον ἀπο της καρδιας. uk. 8, 12. ὁ πλανων την οἰκουμενην όλην. Apok. 12, vgl. 20, 2. 10. Jud. v. 9. Eph. 6, 11. Uebrigens tammen von ihm (ἐκ του πατρος διαβολου, Joh. 8, 4.) und sind seine Kinder τεκνα (1 Joh. 3, 10. vgl. 8.) alle, welche Leidenschaften, ἐπιθυμιας hegen./gl. 1 Tim. 5, 15.
- c) δ Σαταν und σατανας μου, 1) heimlicher Vereumder und Auflaurer - daher für ww imiBoudos. nsidiator 1 Sam. 29, 4, 1 Kon. 5, 4. Dies konnte jeder Mensch seyn 2 Sam. 19, 22. Matth, 16, 23. 'Also nicht igentlich Feind, wie Bauer übersezte. Er wird - mit der Schlange verglichen, die immer da gelannt wird, wo Verschlagenheit und etwas arglistig Schädliches dazu gehört. 2) ein dem Oberhaupt ahnich gesinnter Untergeist; also ein höherer Geist; er vird ausgetrieben 12, 26. Merkwürdig ists, dass er πατηγορος των άδελΦων ήμων Apok. 12, 10. bei Gott reissen konnte. Uebrigens dieselben Pradicate wie λιαβολος, also ganz derselbe, z. B. αίρει τ. λογον. Luk. 4, 8. Dafür steht & movneog Mark. 4, 15. mit inem vom Himmel fallenden Stern verglichen Luk. 10, 18. édyosy ein Madchen Luk. 13, 16. achtzehn Jahre (v. 11. πνευμα ασθενείας) wirkt Verblendung lurch Geiz, signade sig Ioudan Luk. 22, 3. wie Joh. 13, 17. (also that ers in einem Zustand der Verrückung,

ans der er dann schreklich erwachte) έπληρωστη την μαρδιαν, ψευσασθαι το πνευμα το άγιον. Apostg. 5, 5, ihm wird ein Korinther Preis gegeben, παραδουναι, 1 Kor. 5, 5. in einem andern Sinn: ίνα παιδευθωσι μη βλασφημειν, 1 Tim. 1, 20. πειραζει δια την άκ ρασειαν, 1 Kor. 7, 5. πλεονεκτ. ύπο του σατ. 2 Kor. 2, 11. εύτος ὁ Σατανας μετασχηματιζεται είς είγγελον Φωτος. 2 Kor. 11, 14. (eine tiefe psychologische Wahrheit), auch er nimmt wenigstens gern noch den Schein des Guten an! ένεκοψεν ήμας, d. i. geheime Feinde hindern mich 1 Thess. 2, 18. Seine συναγωγη Complott, Apok. 2, 9. 3, 9. Seine βαθη (Tiefe der Seele! des verstokten Bösewichts!) nennt Apokal. 2, 24. Er geht aus πλανησαι, zum Krieg zu reizen, Apok. 20, 8.

Σar. und Διαβ. sind also gar nicht verschieden. (So auch Bauer bibl. Theol. des N. T., 213 S.).

d) δ Β ε ε λ ζε β ουλ, a) ein verabscheuter Gott.
b) δ άρχων των δαιμονίων, Mat. 12, 24. durch welchen man ἐκβαλλει τα δαίμονια. v. 27. wofür v. 23. Sa tanas atelit. Opp. πνευμα ψεου, v. 28. Die Juden nannten Jes um selbst so, Mat. 10, 25. Also auch dieser wie σατανας.

In den Schriften des A. T. sind es zwei wahnsinnige Konige, über deren Zustand historische Notizen gegeben sind, Saul und Nebucadnezar.

Saul's Hypochondrie \*\*) ist in den historischen Annalen sehr wenig charakteristisch beschrieben, da-

<sup>\*)</sup> Michaelis (nach Bauers Bibl. Th. 1, 228.) am besten: Herr des himmlischen Hauses. Die Astrologen sezten jedem Plaueten einen Dämon vor.

<sup>\*\*)</sup> Ueber Sauls Krenkheit vgl. (Schreger's) Medizinisch - hermenentische Untersuchung der in der Bibel vorkommenden Krankengeschichten. Leipzig, 1794. S. 74. ff.

gegen sogleich erklärt. Sie erzählen, dass nach einem nicht ganz punktlich befolgten Befehl des mächtigen und kühnen Propheten Samuel, Saul wegen' seiner schwachen Nachgiebigkeit gegen das Heer, von Samuel verlassen wurde. Dagegen erklarte Samuel sich, zunächst im Stillen, für den Knaben David, indem er ihn aus Aerger und Gram über Saul, deu er nie wieder sah, feierlich salbte. ohne ihm jedoch zu verrathen, daß er König werden sollte. Da heisst es nun 1 Sam. 16, 14. 17377 יהוה מעם שאול ובעחדו היחדרעה מאת יהוה. Jehovahs Geist ging von Saul und von Jehovah kam über Saul ein schlimmerer Geist, der ihn in Furcht und Schrecken sezte (nya terruit, Hiob 3, 4.). Dathe: Saulus amissa animi indole praeclara, perturbatus est a morbo melancholico a Deo inflicto. LXX. תיפון אופוסי, מיפון דעה מאח ידוח רעה מאח ייסון דער דעה מאח ידוח רעה מאחים אינון איי steht v. 15. 16 und 23. ארים רעה Merkwürdig ists, dass derselbe Saul alle Zauberer vertrieben hatte, 1 Sam. 28, 5. Seine Hofbedienten schlugen ihm ein psychologisches Heilmittel, welches ihm die Grillen vertriebe, vor. die Tonkunst. Das Uebel ward also von ihnen und von Saul selbst (der dem Vorschlag v. 17. Gehör geben konnte), als Verstimmung des Gefühls (über sein Verlassenseyn von Samuel) angeschen, welches ein Harfner umstimmen sollte. V. 23. heißet es wirklich: Wenn der Geist der Elohim (also nicht des Jehovah, sondern schwächerer Gotter) auf Saul kam, da nahm David die Kinnor und berührte sie mit der Hand, da wich von ihm der schlimme Geist, da ward ihm leichter und besser (לרנה לשחל ופוב לו); היו zum freiern Athmen die Brust

erweitern. Hiob 32, 20. Wahrscheinlich sang dieser Prophetenzogling dazu, und wie sehr dieser Gesang auch andre begeisterte, sieht man 19, 20. 21. Merkwurdig ists, dass der Musik der eine Geist der Elohim - weicht, und der andre bessere des Jehovah - kommt. Das Lezte sieht man aus 2 Kön. 3, 15. wo Elisah der Prophet, um sich zu begeistern, einen Spielmann (מכנן) forderte, wornach die יד יהוה über ihn kam und er v. 16. nun seinen Rath ertheilte in Jehovaha Namen. Nach: 1 Sam. 18, 8-12, wurde Saul nun auch gegen den ihm ansangs liebgewordnen Sänger David sehr erbittert, theils aus Neid auf die ihm durch Siege gewordene Volksliebe, worüber er in hestigen Zorn gegen ihn (v. q.) entbrannte; Saul wurde עון auf David (von עון von עין von עין das neidische Auge - die scheue Beobach tung -) aufmerksam auf Ihn (doch v. 9-11. hielt Dathe für unacht!), theils aus Furcht vor ihm (v. 12. 15.) und Besorgniss (v. 8.), dass ihm am Ende noch die Regierung zufalle, die erst in Erbitterung (v. 9.) zulezt (v. 29.) in Hass überging. Nach v. 10. soll gleich den Tag darauf ein Rezidiv des רוח אלוחרם מעה auf ihn gekommen seyn, und nun brach die Wuth (des Zorns zunächst) in seinem Hause aus. -Er יתיבא, Hithp. von בבא, d. i. von jenem Elohimsgeiste getrieben, insaniit, und in diesem Sinne prophetam se gessit; aber nicht grade: er weissagte; vielmehr schwermüthige Ahndungen sprach er aus, vgl. Jer. 29, 26. Wie täglich, so grif David jest nach der Kinnor. Saul warf nun einen Spieß auf David, um ihn an die Wand zu hesten. etwas thun wohl Wüthende; ob aber auf Musik,

b daher aus psychologischen Gründen die Stelle ennoch acht seyn könnte? Wenigstens kann die . 12. erwähnte Furcht vor David, mit dem Jehoah war, der den Saul verlassen hatte, noch immer nit jener Aeusserung der Wuth bestehen. Gewiss it das Factum selbst acht, denn es kommt 19, 9. 10. ioch einmal vor, wo David freilich floh, da überdies v. 2.) Jonathan ihm seines Vaters Mordabsicht verathen hatte. Noch einmal erfuhr Saul, der mit Erbitterung gegen David ausreiste, die ehrfurchtsz rolle Wirkung prophetischer Musik 19, 25.24. K. 20, 50. verrath Saul, dass sein Zorn auf David zur Leidenschaft, mithin zur Rachsucht übergegangen ist, so dass er v. 53. auf seinen eignen Sohn den Spiess wirst. K. 22, 18. erwähnt auch eine Handlung despotischer Wuth und Rache, denn. 35 Priester mussten wegen Vorschubs, den sie David leisteten, bluten. Aus 25, 22. erhellt. dass Saul Davids listige Gewandheit kannte; also besonnene Reflexion der Leidenschaft! Doch 24, 17. ward Saul durch Davids Schonung gegen ihn in der Höhle überrascht, gerührt, v. 21. ofnet er sogar sein Herz so weit, dass er seine Ueberzeugung eingesteht, er glaube, David werde noch König werden. Nacheinem neuen Anfall erkennt Saul selbst, dass er sehr unklug gegen David handelte 26, 21. Dieser Verfolgungsgeist kehrte also doch immer wieder in ihm zurük. Saul sank endlich, von äusserer Hilfe verlassen, so tief, dass er, der die Nekromanten vertrieben hatte, selhst eine Nekromantin (1 Sam. 28, 7.) aufsuchen und sich ein Glaukoma von Samuel vormachen ließ, dem er v. 15. gestand, er sey in grosser Angst, (38 Enge), und Niemand rathe

thm gegen die Philister. Nach der Ankündigung seines nahen Todes (v. 20.) sank er zusammen, vor Furcht vor des Quaai-Samuels Aussagen, auch verließ ihn alle Krast (ng), da er den ganzen Tag keine Nahrung zu sich genommen hatte. V. 23. weigerte er sich zu essen, und nur auf vieles Zureden nahm er etwas. 31, 4. mordet Saul in der Verzweif-lung und im Schrecken sich selbst.

Aus diesem Blik auf die so dargelegte Gemüthsgeschichte des Sauls erhellt: Er war von cholerischem reizbaren Temperamente, namentlich für Zorn und für Anhanglichkeit des Volks, Von dem allmächtigen Jehovahpropheten verlassen, ward sein Gefühl verstimmt, sein heitrer Muth beklommen, so dass er Ausheiterung bedurfte. Die Leidenschaft der Eifersucht gegen den begünstigten Hirtensohn kam zu der Furcht vor seinem Schiksal hinzu, dadurch entging ihm die Klugheit (indem er sich vor einer Kleinigkeit 's Sam. 26, 20, fürchtete), die Angst machte ihn zum Sclaven des gaukelnden Aberglaubens. Endlich ward er das Opfer der Verzweiflung. Man sieht, noch war er nicht gans melancholisch, er hatte noch gute Regungen, er hätte in einer bessern Zeit gerettet werden können. Doch der bessere Genius (Jehovah) hatte ihn verlassen.

Wie stellte Josephus mit seinem Pragmatismus den ganzen Vorfall dar? Er spricht Antique, Jud, 6, 8. über den Vorfall auf folgende Art: Προς δε τον Δαυίδην μεταβαίνει το Θείον, καναλιπών Σακών και ό μεν προΦητευείν (höhere Stimmung anzunehmen?) πρέχατο, τον Θείου πνευμάντος είς αὐτον μετρακίν

aumeren. Tor Exculer de meginguero mada riva nai éme 🦯 movie (spiritus malefici wohl nicht, nur eigentlich אלוהים), קיינין און אמן סדפעיץים אמל ביים), קיינים אולוהים אמן סדפעיץים אמן פיינים אלוהים (Brustbeklemmungen, Hypochondrie) we roue introve άλλην μεν αύτω θεραπειαν μη έπινοειν' εί δε τις έςιν έξαδειν δυναμενος και ψαλλειν έπι κινυρα, του τον έκελευσαν ζητησαντας, όποτ' μν αύτω προσιοι τα δαιμονια και ταραττοι, ποιειν ύπες κεφάλης ςαντα ψαλλειν, και τους ύμνους ἐπιλεγειν; (man müste, während des Anfalls, jemand ihm zur Seite an den Kopf stellen, der die Harfe zu spielen und mit Gesaug zu begleiten verstande). O de les suige meumei vor vior, nai Zaovλος-δια πασης είχε τιμης - έξηδετο γας ύπ' αύτου και προς την απο των δαιμονών ταραχην, έποτε αψτώ ταυτα προσελθοί, μονος έπτρος ήν, λεγών τε τους ύμνους. REI LENDER OF THE KILDER, MAI MOINT TOU EAUTOU YIVET BAL Excutor (machte, dass er wieder zu sich kam). Jene Annaherung Sauls an die Prophetenhütten beschrieb er 640, so: ὑπο πολλου πνευματας ἐλαυνομενος ἐκ Φρων γινεται και την έσθητα περιδυσας αύταν καταπεσων έκειτο δι' όλης ήμερας τε και γυκτος. Ueber den Vorfall mit dem Spiesswerfen heisst es: ener de maken neogελθον αύτον το δαιμονιον έθορυβει πνευμα και συνεταραττε καλεσας είς το δωματιον, έν ώ κατεκειτο, κατεχων το δορυ προσεταξε έξαδειν αύτον, έκεινου δε τα κελευσθεντα ποιουντος ακοντίζει το δορά και το μεν ο Δαμίλης προιδομένος έξεκλινε. (p. 636. 638.).

Schon hieraus erhellt der Einsluß eines spätern fremden Volksglaubens auf den Pragmatismus des Josephus. Die Elohim, die bei den LXX. noch westpara waren, sind hier schon Samena. Doch sezt er dasur nicht nur memen westen und die Samena

έγκαθεζομενα, sondern auch die παθη δείνα der nachher besänstigten Seele (είρηνην τη ψυχη παρεσχεν).

Von der Weisheit des Nachfolgers Davids, Salomo, wusste Josephus, schon ungleich mehr als das A. T. und unter andern auch dies (Ant. Jud. 8, 2, 5, p. 858.) zu erzählen, dass Gott ihm auch zum Nuzzen und zur Heilung der Menschen die Kunst wider - die Damonen mitgetheilt habe (The MATE TEN δαιμονών τεχνην). Nun sieht man, dassi dies meist auf gewisse Gesange und Cnomen hinauskommt. έπωδας τε συνταξαμενος αίς παρηγορειται τα νοσηματα και τροπους έξορκωσε ων κατελειπεν, οίς ένδουμενα τα δαιμονια, ώς μηκετ' έπανελθειν, έκδιωκουσλ Joseph sezt hinzu, dass sein Landsmann Eleazar in Gegenwart des Vespasian, seiner Sohne und Generalität die von den Damonen ergriffenen von diesen geheilt habe; so herrscht jene Salomonische Heilart noch. Nun beschreibt er sogar noch genauer diese Heilart. Der Nase des δαιμονιζομενου wird ein Ring zugeführt, der unter dem Siegel eine Wurzel hat, die Salomon angezeigt hatte, damit zog Eleazar das Samoviov durch den Nasenschleim dessen, der daran roch (vielleicht Niese - Wurz, durch starke Erschütterung des Gehirns?). Indem der Mensch sogleich hinfiel, beschwor er ihn, nie wieder in ihn gutiikzukehren, indem er dabei den Salomo nannte, und die von ihm componirten emwag hersagte. Damit nun aber die Anwesenden sahen, dass das Damonion wirklich den Menschen verlassen habe, so befahl er ihm, dass er einen nahe hingesezten Becher mit Wasser umwürfe. Da dies nun geschah, so war Salomon's Weisheit erwiesen. Man sieht

also, dass manche doch zweifeln mochten, wenigstens die zusehenden Romer, dass da ein Damon im Spiele ware oder herausginge. Das Teufclaustreiben war also damals schon eine Kunst geworden. Doch zeigt diese Wurzel, dass man dazu doch auch natürliche Mittel wählte, an die wenigstens gerochen werden musste, die also wahrscheinlich sehr stark rochen. Diese Wurzel lehrt er uns auch Bell. Jud. 7, 6, 3. genauer kennen. Sie wachse in dem Thale, nordwärts von Macharus, und heisse Baaras wie der Ort, wo sie wachst. Sie sey feuerfarben und strahle besonders Abends einen Glanz Doch sey es schwer, sie abzureissen, von sieh. denn sie fliehe zurük, und trete nur unter gewissen - mehr als sonderbaren - Künsten hervor. The Nuzzen ist dieser, τα γας καλουμενα δαιμονια (ταυτα δε πονηρων έςιν άνθρωπων πνευματα), τοις ζωσιν sioduousva (die Daemonia, welche in die lebendigen [also auch Thiere?] übergehen und sie todten, wenn keine Hilfe ihnen nahe ist), auto ranses elekauvei, now meosever 93 movov rois vocouci. In jenem Thale waren, wie er hinzufügt, warme Quellen mit Schwefel und Vitriol impragnirt, dah er das Feuerfarbene jener Wurzel, an der freilich ein Hund eben so leicht von Dampfen sterben konnte, wie in der bekannten Schwefel - Hohle. Mosheim zu Cudworth (p. m. 151. T. II.) hielt die eingeschlossenen Worte: Tauta de morneur éçi avdeumur mreumata nicht für Worte des Josephus, sondern eines unwissenden Abschreibere, der sie vom Rande in den Text genommen habe. Diese Vermuthung bestätigt sich noch dadurch, dass er die Seelen der Bosen nicht wie die der Guten in peue Körper übergehen, (nach

der Metempsychose der Pharisier), sondern vielmehr in beständiger Haft (sieques) gehalten werden (Ant. Jud. 18, 1, 3.) und ewige Strafen dulden (B. J. 2, 8, 14.) liefs.

Der zweite wahnsinnige König, von dem das A. T. erzählt, ist zwar nicht Jude, aber in die Geschichte des jüdischen Volks sehr genau verflochten.

Nebucadnezar oder Nabocolassar, Konig von Babylon, gegen 600 J. vor Chr. der Eroberer von Aegypten und Zerstörer von Tyrus und Jerusalem, einer der größten Regenten des Alterthams (Remer 1. Th. 289 S.), hatte einen Traum von einem hohen, Blatter - und Früchtereichen Baume, gewachsen bie an den Himmel, Thiere und Menschen nahrten sich von ihm. Ein Engel befiehlt, ihn seiner Aeste, Blatter und Früchte zu berauben, und nur einen Rumpf übrig zu lassen. Gefesselt an die Erde mit eisernen und ehernen Ketten, soll er nun hinausgetrieben werden und gleich einem Grasfressenden Thiere umherschweisen. Dan. 4. Hierzu sezt der Engel v. 13. noch: animus eius (des Baums!) mutetur în brutum. Dies ist so ausgedrükt: רובה הירא ישנון ולבה מן־אכושא ישנון ולבה יחידה לה Alex. אַ אמציטות מעדיסט מעדים לשים אים ביהב לה λοιωθησεται, και καρδια θηριου δοθησεται αύτφ V. 13. Sein Herz wird vom Menschen verändert, und ein Herz des Thieres wird ihm gegeben werden, und so soll er sieben Jahre zubringen. Daniel machte ziemlich freimüthig diese Auslegung: Der Baum bist du König; - man wird dich von den Leuten verstossen, und musst bei den Thieren auf dem Felde bleiben, und man wird dich Gras essen lassen, wie die Ochsen; du wirst unter dem Thau des Himmels liegen und naß werden, bis sieben Jahre voriber sind. - Der Zwek dieses Schiksals sollte seyn : lass Nebucadnezar die über alles erhabene Macht Gottes anerkenne. Daniel gab ihm daher den Rath. er solle durch gute Werke an Armen Gott für sich Dieselbe Drohung einer Verthierung gewinnen. kehrt v. 29. wieder, und v. 30. heißt es: ein Jahr darauf ware dies wirklich geschehen. Die LXX. stimmen durchgängig ein, nur lassen sie seine Haare nicht wie Adlerssedern, sondern eig Asorrer werden. Nach sieben Jahren erhob er aber seine Augen zum König des Himmels und da kehrten v. 33. 1700, von ירע, Verstand, Einsicht in ihn surük. LXX. ירע eddahuous mou eis tor ougaror érehabor, nas ai desves men en en ene eneceapacav. - So sehr auch dies Ereigniss im chaldaischen Tone ersählt und verziert ist, so gibt es doch

- 1) Ein anschauliches Bild der traurigen Verthierung eines Rasenden. Der stiere und zur Erde gesenkte Blik, die zottigen Haare, das wilde Umherlaufen mit unbedektem Haar.
- 2) Zugleich sieht man daraus, das Nebucadnezar in dieser langen Periode von der menschlichen Gesellschaft ausgeschlossen, sogar ausgestossen war, und so gierig und so bewustlos wie das Thier frass.
- 3) Dais er aber dennoch genas, als er sein Haupt wieder empor richtete und als Mensch! den Herrn des Himmels anbetete.
- 4) Ob er durch jenen Traum, oder durch Daniels Deutung, wahnsinnig wurde und wieder genaß, oder durch tiefer liegende Quellen, steht dahin. Uebrigens konnte kein Mager den Traum deuten,

nur Daniel! Josephus erzählt hier Ant. Jud. 10, 10, 6. ganz schlicht und kurz, und verwahrt sich hier noch ausdrüklich durch den Zusaz, er sey hier blos Réferent und enthalte sich alles Urtheils: διατερίμε έπι της έρημιας του προσιρημένου χρονον — δεηθείς του Θεου την βασιλείαν ἀπολαβείν, παλιν είς αὐτην ἐπανερχεται. Von dieser Verrückung findet man mehrere thörigte und unpsychologische Erklärungen in Galmet's Dict. sur la Bible art. Nebucadnezar.

Ausserdem enthalten die Schriften des A. T. noch einige beiläufige Erwähnungen von Wahnsinnigen, wenigstens wahnsinnig Handelnden.

1 Sam. 25, 25. gibt ein Weib ihren Mann bei David für einen Tollkopf und Narren an, und rettete dadurch nicht blos ihn, sondern sich selbst; denn sie ward um dieser Wendung willen nach ihres Mannes Tode selbst Davids Weib. — Dieser Nabal hatte dem David auf eine äusserst rohe und demüthigende Weise seine Bitte um Lebensmittel abgeschlagen, als er zur Schafschur nach Carmel gekommen war. Um Davids Hizze zu besänstigen, spricht seine Frau: Achte du nicht auf dieses Mannes Thun, denn er ist, wie sein Name, \(\text{cut}\) in Narr. — LXX. Naβaλ δνομα αὐτφ και άφροσυνη μετ' αὐτου. — So Josephus Απτίqu. 6, 13, 7. οὐκ άγνοεις αὐτον όντα ὁμοιον τς ὀνοματι. Ναβαλος δε κατα την Έβραιων γλωτταν ἀφροσυνην δηλοι.

Vom Könige der Israeliten Jehu heißt es 2 Kön. 9, 20. nach der Luth. Uebersezzung: es ist ein Treiben Jehu — er treibet, wie er unsinnig wäre. — Und in der That ist auch dies der Sinn von punt, und man sieht nicht, mit welchem Rechte man in diesen Worten die Schnelle angezeigt finden konnte.

Genauer und mehr ins Einzelne gehend sind die Angaben über einen verstellten Wahnsinn, --und zwar Davids, 1 Sam. 21, 14-16. Auf seiner ersten Flucht kam David nämlich zum König Achisch nach Gath, vor dem er sich aber fürchtete, weil die Hofbedienten ihren Herrn auf die grosse Bedeutung Davids in seinem Vaterlande und auf die Auszeichnungen aufmerksam machten, die er da schon erhalten hatte. David wollte diesen Glauben an seine Wichtigkeit - personliche und politische - vernichten, daher טעם, eigent, gestum טעם, eigentlich physisch saper, aber auch logisch:, Verstand, Urtheilskraft — wie das lateinische sapientia. — Also stolidum se fecit, ניתהלל בידם, et coram ipsis insanire se simulavit () insanivit, Piel; insanum se gessit, Hithp.). Dies simulare bestand darin, er liefs seinen Speichel in den Bart herabfliessen und היחר אל דלחות, er bezeichnete, bemahlte die Thüren (mit Charakteren),

Achisch ward bei diesem Anblik unwillig: was habt ihr mir einen unsinnigen (LXX. ἐπιληπτον) Menschen in das Haus gebracht? Habe ich etwa nicht selbst Wahnsinnige genug? — Die Alexandriner sind hier mit Zusäzzen sehr freigebig: και ήλλοιωσε το προσωπον αὐτου ἐνωπιον αὐτου και προσεποιησατο ἐν τη ἡμερα ἐκεινη, και ἐτυμπανιζεν ἐπι ταις θυραις της πολεως, και παραφερετο ἐν ταις χερσιν αὐτου, και ἐπιπτεν ἐπι τας θυρας της πυλης, και τα σιελα αὐτου κατεβέρει επι τον πωγωνα αὐτου.

Nach Josephus Antiqu. 6, 12, 2. hiefs jener König 'Αγχους und wohnte in Γιττα, und erfuhr nach einiger Zeit, der Fremde sey David, ὁ πολλας ἀποπτεινας Παλαιςινών μυριαδας. — David aber προσποιει-

τω ματιαν τε και λυσσαν, એς ἀΦροι (Speichel) κατα του ςοματος αύτου Φερομενου και τα άλλα δε όσα συνε ζησι μανιας πιςιν.

Aus dieser Geschichte erhellt, 1) daß es schon mehrere Narren und Wahnsinnige, ausserhalb Palastina wenigstens, geben mußte, 2) daß manche, wenigstens Prophetenzöglinge sich wahnsinnig stellen konnten, ohne daß sich wahr und falsch unterscheiden ließ, 3) daß die Wahnsinnigen jener Zeit hauptsachlich durch Sprüdeln in den Bart und durch Bezeichnen der Thüren mit Charakteren sich verriethen. 4) Daß der König Achisch den David als Wahnsinnigen nicht für Etwas Heiliges hielt.

Der vier und dreissigste Psalm führt noch die Ueberschrift: David, ein Danklied für Rettung aus Gefahren, als er vor Abimelech (der gemeinschaftliche Name aller Philist. Könige) wahnsinnig erschien, dieser ihn von sich trieb und er so entkam.\*)

Besonders seit ihrem Aufenthalte in den Ländern der babylonischen Monarchie waren die Juden dem Glauben ergeben, dass Dämonen böser Art einen gefährlichen Einfluss auf den Zustand menschlicher Seelen hätten; wovon Zach. 13, 2. Weish. 2, 24. deutliche Spuren sind. In Tobias ist ein Dämon auch

<sup>\*)</sup> Achnliche Beispiele sehr grosser Männer, welche wahnsinnig zu seyn scheinen wollten, Ulysses, Solon, Brutus, Meto, führt an Chandler Leb. Davids Th. 1. S. 111. — Ueber den verstellten Wahnsinn des Königs von Kappadocien, Archelaus, — Octavians Zeitgenosse — s. Bayle histor, brit. Wörterb. unter diesem Artikel.

auch schon Gewalthaber über den Körper; doch kann er dort auch durch eine Fischleber abgehalten und in die Wüste gehannt werden. Alle Krankheiten, die man sich entweder nicht natürlich zu erklären und natürlich zu heilen getrante, oder welche wenigstens nicht leicht und schnell heilbar waren, konnte man auf diese Weise bald von bösen Geistern ableiten. Und so war nichts natürlicher, als dass man auch den Wahnsinn für eine Wirkung boser Geister ansahe.\*) Dies war um so eher glaublich, da es nach dem Glauben der Juden eine so ungeheure Menge Damonen gab. So sollen nach Eisenmenger (neu entdektes Judenth. & 651.) tausend Teufel mit des Methusalah Schwerd getodtet worden seyn. Nach Lib. de vita et morte Mosis p. 83. sollen 184. Myriaden boser Engel das Maul der Israeliten, die für Mosis Leben baten, zugedrükt haben. Nach Tract. Schabbath stiegen 600000 Engel der Quaal zu den, den Apis anbetenden Israeliten herab. Daher konnte auch wohl ein um sein eignes Bewußteeyn gekommener rasender Jude, Luk. 8, 50. (v. 35 ist er nach der Heilung σωΦρονων, vernünftig) sich einbilden, dass eine אל לגירן \*\*), ein Regiment Damonen, in ihm hausten, deren Maschine er, und die ihm weit überlegen seyen. - Ueberdies liess auch sein, heftiger Paroxysmus eine ungewohnlich starke Besessenheit vermuthen; daher hielt man ihn für unheilbar.

<sup>\*)</sup> Lightfoot hor. hebr. zu Matth. 17, 15. 8, 28. Luk. 13, 11. Ebendas. Wettstein namentl. von den Griechen S. 280.

Fischer nannte die Uebersezzung legio = ineptal Er wollte es due übersezzen, wie eggen von danungen Benkliffen Matth.

Psychol. der Hebräer.

Dieser Glanbe an den Einfluss boser Geister auf unnatürliche Seelenerscheinungen am Menschen dauerte noch langehin fort. So z. B. Tertull. Apologet. c. 22. Operatio daemonum est hominis eversio animae infligant repentinos et extraordinarios per vim excessus. Lactant. inst. div. 2, 15. Daemones se insinuant corporibus, somniis animos terrent, mentes furoribus quatiunt, und zwar als spiritus tenues, ganz wie Minuc. Fel. Octav. c. 27. - Selbst neuere Aerzte behaupteten dasselbe. Sennertus de Mania 1, 15.: quandoque morbis, et praecipue melancholicis, sese immiscet daemon; et forsan saepius hoc accidit, quam saepe creditur. Fernelius de abdit. ret. causis: neque solum morbos, verum etiam daemonas scelerati homines in corpora immittunt; - qui hoc uno a simplict furore distant, quod summe ardua / obloquantur, praeterea ut occulta renuntient assidentiumque arcana reserent. - Und Cudworth, der Vert. des system. intell. p. 534. stimmt ihnen glaubig bei.

Allein es hat auch zu keiner Zeit an Gegnern dieses Geisterglaubens gesehlt. Schon lange vor Christus war der ersahrne Hippokrates ein solcher, und ihm gesellten sich mehrere Aerste zu, welche gegen die Krast magischer Zaubergesänge sich erklärten; s. Psellus nege svegysias dännever p. 84. Ja selbst Theodoret und Augustin leiteten zu weilen das Damonisiren aus natürlicher Ursache her (vgl. VV ett stein zu Matth. 4, 24.). Augustinus de Genesi liter. 12, 17. forte revera phreneticus erat, sed propter ista daemonium pati putabatur. — Antoniaus hatte es schon vom Diognetus gelernt, die Erdichtungen nege inwoon nat nege dangemen äusnennen

(de daemoniis avertincansiis) nicht zu glauben. neos

Selbst aufgeklärte Rabbinen gestehen ein, dass die Krankheiten, welche die alten Hebraer bösen und unreinen Geistern auschreiben, Melancholie und Wahneinn seien. So Matmonides in Sabb. 2, 3. Spiritum malum vocant omnes species morborum, qui vocantur melancholia; nam est species ex morbis dictis, ut aegrotus fugiat, contra delectetur ipse in tenebris et in solitudine tempore paroxyemi. — Erubbim 3, 4. Spiritum malum vocant omne damnum, quod non vernit 4 manu hominis, sed ab alia; quaecunque illa fuerit, causa,

Schon bald nach der Refermation bekannten mehrere laut ihre Zweifel an der Wahrheit dieses Einflusses der Dämonen auf den Menschen, an Leit und Geist; besonders traten seit Semler nicht well nige mit der Behauptung auf, daß unter dem Nammen der Dämonischen nur körperliche Krank bezeichnet wären.

Die bedeutende Zahl der Erzählungen von Dämonischen, welche das N. T. enthält, macht es nöthig, bei diesen länger stehen zu bleiben, und sie aus dem psychologischen Gesichtspunkt zu erörtern.

Die Damonischen des N. T. oder die von bösen Dimonen Ergriffenen, Getriebenen, Besessenen, Bewohnten und Beherrschten waren - Kranke ohne Wunder, d. i. solche Kranke, deren Zufalle sich aus natürlichen Ursachen bei einiger Naturkenntnifs erhläten lassen. Nicht nur werden sie (nach Bauer B. Th. des N. T. 1, 252.) neben andern entschiednen Körperkrankbeiten, sondern auch selbst Kranke

heiten genannt, oder unter den allgemeinen Begrif von vogos und makanta subsumirt, Matth. 10, 1,
und eben so wird von ihrer Heilung gesprochen Matth. 4, 24. 15, 28. Luk. 6, 18. 7, 21.

Diese damonischen Krankheiten waren keinesweges blosse Seelenkrankheiten, (wie noch 1794, der Verf. der medic, hermen, Unters. der biblischen Krankengesch. S. 32. annahm) aber auch nicht blosse Korperkrankheiten, vielmehr Beides, obgleich alle wohl mit einiger Geistesschwäche verbunden seyn konnten.

Sie waren alle jedoch rath selfraftere Krankheiten, d. i. entweder schwererklärbare oder schwerheilbare. Ueberhaupt findet man aus sechanial Symptome ausdrüklich angegeben: Matth. 9, 32. 8, 28,
19, 22. 17, 14. Luk. 4, 53. sund in den Parallelstellen, Sie treffen alle in Wahn sinn zusammen,
nicht eben, wie Semler meinte, in Wildheit und
Wuth,

Längst hatte man diese Krankheiten von Göttern abgeleitet, ehe min sie dämonisch nannte;
längst sie dämonisch genannt, ehe man sie von bösen Untengeistern ableitete; doch hieß man sie zu
Jesus, Zeiten dämonisch nicht mehr in dem uralten. Sinne der Dämonen, (wo sie ein Mythe: als
Emmenschengeister darstellte, welche die Neuplatoniker hernach wieder in den Dämonen erkennen
wollten,) sondern als bewirkt durch fremde und höhere bose Geister. — Warum hätte man auch Menschenseelen von Menschenseelen (Verstorbenen) martern, lassen sollen? Nur jenes Erklärungsprincip
von Göttern war uralt (hebräisch und hellenisch)

dagegen das von bösen Geistern spätern Ursprungs (persisch und chaldaisch).

Man hat sich schon oft über die vielen Kran-, ken dieser Art zu Jesu Zeit gewundert. Waren es vielleicht mehr Schwarmer und Eingebildete als entschiedene Wahnwizzige? Wenigstens gibt es jezt gewiss eben so viel Damonische. (man durchwandre nur die Bedlams und Salpetrieres und Bicetres) wahrscheinlich sogar noch mehrere, als zu Jesu Zeiten, überdies von noch schlimmeren Damonen besessen und schwerer heilbar. Mancher ward damals vielleicht gar nicht für einen Narren angesehen, der es doch war, wie z. B. manche Therapeuten. - War nicht vielleicht die Erscheinung des Messias selbst eine Veranlassung dazu, dass es gerade jezt auf einmal viele Gottbegeisterte, Schwärmer, Wahnsinnige gab? - Während der Pabst 1805. sich in Paris aufhielt, sollen mehr als je religio se Wahnsinnige in die Salpetriere gebracht worden seyn.

Folgende Kranke führen die drei ersten Evangelisten — und nur sie — als damonique vous; auf —

## A. Stumpfsinnige:

- 1) Stumme avogumos nuopos dameniousvos. Matth. 9, 52 54. Als das damenovo vertrieben war, sprach der Stumme. So etwas wird als unter den Juden unerhört aufgeführt. Luk. 11, 14. vgl. Mark. 9, 17.
- 2) Stumme und Blinde Ein Samonscomsvot Tupnos nas needos. Matth. 12, 22. Diesen heilte Jesus, dass er sprechen und sehen konnte.

Rei Keinem dieser beiden Arten von Damoni-

schen heißt es, daß sie von Geburt an stumm und blind gewesen waren. Oder (nach Bauer 1, 256.) es waren diese Erscheinungen blosse zusällige vielleicht gar affectirte Nebensymptome einer wirklichen Seelenkrankheit. Doch kann man sich wohl eher verstummte als verblindete Wahnsinnige denken. Als Nebensymptome oder Folgen der Seelenkrankheit, oder als gemeinschaftliche Wirkung der körperlichen Ursachen sieht sie auch der Verf. der med. herm. Unters. S. 49. an.

- 3) Bei der Körperlähmung oder dem Contractseyn steht Luk. 13, 11. blos nvenum der verung auch wird dieses nicht ausgetrieben aus dem Weibe, sondern ihr Heilung zugesprochen und gegeben,
- B. Fallsüchtige oder Epileptische. Dahin gehören die sogenannten Mondsüchtigen Matth. 17, 15. Mark. 9, 18. Luk. 9, 39. Der Vater sagt νίος μου σεληνιαζεται bei Matthaus; bei Markus: ἐχειν πνευμα αλαλον bei Lukas: πνευμα καμβανει αὐτον; und zwar ein ἀκαθαρτον v. 42. Haufig wird das πν. such δαιμονιον genannt. Uebrigens deuten alle Symptome auf Epilepsie. Dahin gehört auch wohl das Beispiel im Luk. 4, 33—35. vgl. Mark. 1, 25.
- C. Melancholische. Dahm kann man vielleicht jene weibliche Kranke siehen: Matth. 15, 22., wo die Kananiterin Jesu von ihrer Tochter klagte: if duyarne mou nande damoniferat. Nach Mark. 7; 25. hatte sie ein nusum andeneren. Renn v. 29. ife Lydude to damentou in the duyartees vgl. v. 50. Jesus heilte sie, ohne sie zu sehen.

Von der Pythonisse zu Philippen Apgesch. 16, 16, 18, ist noch nicht entschieden, ob sie eine exaltirte Phantastin mit periodischem Wahnwizze, oder ob

sie eine listige Betrügerin gewesen sei, welche von ihren Herren als Maschine gegen Paulus gebraucht ward.

## D. Rasende.

Luk. 8, 2. yuvaixe; tives, ai hour tedegumeumevai ώπο πνευματων πονηρων και άσθενειων Frauen, welche gesund gemacht worden waren, begleiteten Jesus. Merkwürdig: "Ehemalige Damonizirende hielten sich in der Nahe von Jesus am meisten für sicher vor damonischen Anfallen" also ohne seine Nahe doch noch nicht sicher! vergleiche die Bitte eines Genesenen Luk. 8, 38. - Unter jenen geheilten ehedem danonischen Begleiterinnen Jesu war denn auch Maria, die Magdalenerin, at is Sasporta έπτα έξεληλυθεν - Die Raserei, in welche sie gefallen war, hatte man frühern einertiele moddele zugeschrieben. Sie war so stark, dass man sie nur aus dem Daseyn mehrerer Damonien erklaren zu konnen glaubte. Jesus hatte sie als Messias von diesem Zustande befreit, und da er abermals in die Gegend kam, wurde er von der Genesenden wieder aufgesucht und nachher gewöhnlich begleitet. Matth. 27, 61. 28, 1. Luk. 25, 49. Joh. 19, 25.

Luk. 8, 26. f. vgl. Matth. 8, 28. f. Mark. 5, 1. f. Ein Rasender mit Melancholie\*).

Ein Rasender, (schwerlich zwei, wie Matthäus wollte, da Rasende wohl nicht in Gesellschalt gehen) gewohnlich in der Stadt wohnend, trieb in seiner

<sup>\*)</sup> S. Psychologischer Versuch über die psychische Kur des tobsüchtigen Gergeseners (nach Reil). Nach Mark. V. von J. Ch. Greiling. In Henke's Museum für Rel. Wiss. 1804. 1, 4, 620 — 655. — vgl. Paulus Commentar 1, 351.

melancholischen Menschenscheu sich unter Grabhöhlen und in öden Gegenden (¿mus Luk. v. 29. nakkend ohne Kleidung v. 27.) umher, (nicht gerade also deshalb, weil er sich von der Seele eines Verstorbenen — bosen Menschen — bescssen geglaubt hatte). Er war sehr stark (χαλεπος. Matth.) und versiel oft und schon seit geraumer Zeit (in χρονων ἰκανων. Luk.) in die wüthendsten Paroxysmen. War er auch an Fußketten gelegt, so konnte ihn doch, wenn sein Paroxysmus kam, Niemand zu Hause halten, er riß sich los, und stürmte in jene öde Einsamkeit mit Gesehrei und Wuth gegen sich selbst, so daß er sich selbst mit Steinen zerschlug. Doch hatte er selbst die fixe Idee, seine Personlichkeit sei eine fremde, die der Dämonen.

Auch jezt war er an einem solchen oden Ort, welcher zu Begräbnisshöhlen und zur Weide von Schweinen freigelassen war: Das Landen einiger Fahrzeuge in dieser Gegend musste ihm auffallen. Ohne Zweisel fragt er in seinem lucido intervallo, das eben jezt da war, einen der Begleiter Jesu, was da vorgehe, und hort, dass einer unter den Gelandeten, der Messias Jesus sey. Diese Erscheinung, oder dies Gerücht, vergrössert sich in seiner wilden Phantasie, und kein Wunder, daß es contradictorische Wirkungen - und eine Krise hervorbrachte. Nicht nur ist jeder Rasende überhaupt in Widerspruch mit sich, sondern dieser muste bei seinem Wahn von Besizzung doppelt ihn fühler. Auf der einen Seite musste er Befreiung von den Damonen wünschen und suchen, sofern er sich seiner Besizzung bewusst war. Auf der andern hingegen musste er sich vor der Austreibung fürchten, sofern er sieh als Maschine der Damouen ansah, und ihre Ueberlegenheit drückend fühlte. Beide Zustände mußten sich unter einander mischen, obgleich der leztere ohnschlbar der häufigere war.

Der plözliche erste Eindruk zeigt sich durch ein Zulausen auf den Messias. Als er nun aber ihn erreicht hatte und Jesus dem Damon auszusahren gebietet, fühlt er sich übermeistert vom Damon, verliert sich selbst und identificirt sich mit dem Damon und spricht, wie wenn dieser selbst spreche, um Schonung slehte oder noch nicht aus seinem ihm liebgewordnen Besiz vertrieben zu werden bäte.

Jesus beginnt seine Behahdlung dieses Ungläklichen von der Erforschung seiner Individualität und fragt ihn nach seinem Namen. Im seinem starken Gefühl der Abhängigkeit von den Damonen und im der Verwechselung seiner selbst mit der ganzen Menge furchtbar in ihm hausender Damosen nimmt der Kranke Jesu Frage an ihn als Frage an die in ihm spukenden Damonen auf. In der Rolle dieser Damonen antwortet er auch, und drükt in seiner Antwort aus, was er wohl in seinen Paroxysmen im Kample mit denen, die ihn bandigen sollten, gehort haben mochte: in ihm müsse eine ganze Legion Teufel wohnen. - Der Zusaz: den er als Bitte zu seiner Antwort hinzufügt, war für einen Menschenkenner, wie Jesus, ein schazbarer Wink, durch welches Heilmittel hier wohl geholfen werden könnte! Er zittert, die Damonen mochten ihn in den nahen See werfen, findet es dagegen erträglicher, dass sie aus seinem Körper in Thierkörper wanderten, namentich in die seinem Anblik eben vorschwebenden Schweine. Sein jüdischer Haß gegen

Schweine konnte leicht in ihm den Gedauken erzeugen, dass für solche Plagegeister keine schiklichere Wohnung sei, als ein Schweineleib. Diesen tollen fixen Einfall musste Jesus schonen, wenn er alles über ihn vermögen wollte. Doch kaum gibt er ihm leise nach, so rennt der Damonizirende hinter den am Anhange weidenden Schweinen her, und diesem Ausbruche seines Hasses widersteht Niemand, weil er lange für unbezwinglich gehalten worden war. Diese werden von dem wilden Renner seheu, die allgemeine Aufmerksamkeit auf 2000 entrinnende Schweine, das Entlaufen der Hirten, brachte ihn in starke Bewegung und Anstrengung, und diese desto schneller zur Ruhe und - bei dem Glauben an den wahren Retter - zugleich zur Besonnenheit. Bald kleidete er sich (imatiousvos nat outperwey. Luk, v. 35. Er war also vorher appearen, unsinnig. vergl. Apg., 26, 25.) und hielt sich an seinen Retter Jesus fest. Aeusserst weise wußte Jesus (Luk. v. 38, 59.) sich seiner zu entledigen und zugleich für seine Genesung zu sorgen. Er rieth ihm, zu den Seinigen nach Hause zu gehen; wahrscheinlich um dort zu arboiton -, er rieth ihm aber auch - was Jesus sonst nicht that - der ganzen Stadt den Vorfall zu erzählen und zwar mit Hinweisung auf Gott, der ihm geholfen. Je mehr er seine Rettung verkündigte, desto gewisser und bleibender muste sie ihm selbst werden.

Jesus selbst wurde beschuldigt, er rede so unverständlich, (von der Autopferung seines Lebens) dass er nicht des Anhörens weith sey, — er sey nicht bei Sinnen. Jo. 10, 20, danumer syst und (denn oder und daher) panerus Sieben Söhne eines Hohenpriesters wollten auch Exorkisten wie Paulus seyn über einen Menschen, ev a no novemm vo novem, Apg. 19, 16, 2u Ephesus. Sie prahlten mit ihrer Macht, ebenfalls wie Paulus auf Jesus Namon Dämonen vertreiben zu können. Allein der Wüthende fiel mit seiner — den Wahnsinn größtentheils begleitenden — Körpperstärke über die jugendlichen Exorkisten her und jagte sie fort.

Schon eine solche skizzirte Uebersicht der hauptsächlichsten historischen Momente reicht hin, um zu einigen nicht ganz unsichern Resultaten zu führen \*).

In allen diesen und ähnlichen Fällen nämlich — kaum acht sind uns bestimmter überliefert und Johannes erwähnt vollends gar keinen — hat man weit schärfer als gewöhnlich die Thatsache und den Schlus zu unterscheiden. Und dieses in mehr als einer Person. 1) Schon in dem Kranken selbst, der, wenn er Gemüthskranker war, grade am wenigsten wissen konnte, was ihm

<sup>&</sup>quot;) Wie sehr ware es zu wünschen, das wir von dem Vers. eine genauere Erörterung dieses verwickelten Gegenstandes hätten erhalten können. — Denn es sind gerade die Kapitel von den Zuständen der Seele — und ganz besonders von den widernatürlichen, welche des Vers. Namen in der Geschichte der Psychologie unvergesalich machen werden. Er hat darin mehr geleistet, als alle seine Vorgänger; — so unthesten die gött. gel. Ans. 1808. St. 158. Wir müssen daher auch jeden Leser des ohigen Abschnittes veranlassen, damit die Lehre des Vers. von den widernatürlichen Zuständen oder Verstimmungen und Störungen des Gemüths zu vergsteichen, in des sen Psychologie, Bd. 2. S. 218.

fehlte, und worans soine Krankheit herstammte. Diese Wahnsinnigen wird man aber doch nicht als Zeugen, die es am besten wissen konnten, woher ihr Uebel sei, anführen wollen? Auffallend ist aber wohl dagegen dies, dass fast alle angeführten Kranken ausdrüklich dieses Bewusstseyn hatten, sie seyen krank, und - namentlich krank durch einen Damon - Fast konnte man da vermuthen, sie hatten alle wenigstens noch viele lichte Zwischenraume gehabt, und wären schon vorher manchmal gescheid genug gewesen. 2) In den nächsten und ersten Beobachtern. - Wie leicht lassen diese noch jezt, in unserm gebildetern Zeitalter, von den Narrenstreich en und von dem Vorgeben des Irren sieh zu Mitgriffen verleiten. 3) in den nachsten Erzählern, Wiederholern. Nacherzählern und Niederschreibern. Sollte in Zeiten der Sage gar nichts verändert, ausgelassen, hinzugefügt worden seyn? Doch alles dies unwillkührlich und ohne den fernsten Gedanken an irgend einen Betrug.

Betrachten wir die Erzählungen der drei ersten Evangelisten genauer, so kommen sie hei ihrer grossen Uebereinstimmung — ohnehin wohl auf Eine Urerzählung zurük. Aber auch davon abgesehen, da nicht die Zahl, sondern der Grist der Erzähler entscheidet, so beschrieben sie keine dieser Krankheit, weder als Aerzte noch als Philosophen, weder ex professo und mit bestimmter Angabe des Organismus und seines Verhältnisses zur Krankheit, noch mit vollständigen Berichten über den ganzen Gang der Krankheit. Frag-

neutarisch waren die Volkasagen und so ganen sie sie treulich wieder. Auch wird da, wo you
hnen der hohen Kinflüsse der Geisterwelt erwähnt
vird, ganz un bestimmt und sogar sorglos dariber gesprochen, denn bald wird ein Damon, bald
nehrere Damonen angegeben, bald sprechen sie
on übersinnlichem Einfluß, bald fallen sie in den
igentlichen Ausdruk. Man migchte ihnen sogar,
venn auch nicht die Zustimmung, doch die beion dere Vorliebe für die Volksmeinung absprech
hen. Ohnehin war Darstellung der Macht des
Messias Jesus ihnen wichtigere Absicht als die der
ichwachen Damonen.

in mile son the star of the second Gewiss ist mur dies: Man aprach in Jesu Zeitilter nicht blos so, soudern dach tie auch noch ach als ob die Danoren mitwirkten, ja selbst die Krang ken sprachen so, als ob der Damon die Ursaelie dieses Sprechens ware. Die Verfasser jener Urn erzählung konnten ebenfalls, so denken; aber auch wenn sie so dachten, so bleibt die Behauptung: ...tie Damonien gingen hier heraus und dort hinein" immer nur Urtheil. Ist dieses blos Urtheil. so ist, man darüber auch nach Myriaden, von Jahren noch eben so sehr selbst zu urtheilen berechtigt, als im ersten Moment. Das Urtheil wurde aber vom Erzähler oft selbet für Factum gehaften. weil ihm beides zugleich überliefert wurde, um sof mehr da die in nore Empirie, das was man bei cinem Phänomen denkt, dem Menschen immer gugenwärtiger ist. als das ausserlich Erfahrene. Cift wurde nun aber dieses Urtheil sogar, vor dem jein. gentlichen Factum angegeben.

Aengstlich hat man sich untreie Meinung Josu bekummert. Man hatte er wägen sollen, daß auf Meinung minder ankommt als auf reine Ideen von der Göttlichkeit, daß namentlich Jesus von Meinungen minder hielt als von Glauben und Thun, das ferner da, wo von korperlichen Leiden die Rede ist, eben so Wenig von Religion als da, wo das Uebersinnliche erwähnt wird, von dem moralisch Uebersinnlichen des Rechthandeln's die Rede ist. Doch ehe man noch fragen konnter lesen wir wohl in unsern beiden Grundevangelien seine Meinung, lesen wir sie unentstellt und ganz, so hätte manderst fragen sollen: konnte er wohl eine von dem Volksglauben seiner Zeit verschredene - und - da dieser sehr schwankend in diesent Punkte war konnte er wohl eine bestimmtere habento. Wir getrauen uns su beweisen, dass er nicht nur eine bestimmtere haben konnte, sondern mich wahrscheinlich su machen, dass er eine bestimmtere kannte. and dass nach dieser die Damonien eine so untergeordnete Rolle spielten, dass er der reinen Wahrheit mit den hohen Ahndungen seines Alles lauternden Herzens gewiß weit miher war, als wir mit allem unserm vielem Verstande und unsrer Philosophie am Ende wohl selbst winds

konnte die Behauptung von einem Gotter- oder Geistereinslus sehon überhaupt nicht seyn. Denn der Mensch konnte die seinen Charakter ganzlich verleuguen, immer blieb er sich noch eines eignen Mitwirkens wenigstens dunkel bewust, wenn er sich auch noch nicht zur vollen Freiheit zu erheben

vermogte. Daher finden wir auch nicht blos erst len Hippokrates sich gegen den Geistereinfluß für Krankheiten erklären; sondern sogar schon im Homer ist keine Consequenz, da der Suuce wenigstens eben so viel mitwirkt, als der \$505. Konnte es damais nicht bestimmt seyn, so noch viel woniger in der chaldaischen Damonologie, da diese Damonien schon selbst ein Widerspiel gegen den guten Schuzengel machten, und der gute Gott doch immer noch Macht behielt, ihnen zu wehren. Ist aber diese Meinung ihrer Natur nach schon unbestimmt und inconsequent, und machte sie noch kein Pabst und kein Symbol zum seligmachenden Glaubensartikel, so be stand sie wenigstens gewiss mit einer gegenseitigen Meinung, indem nur das Wahre in ihr sich in einem besonnenen Gemüth - und ein solches war das Gemüth Jesu - geltend machen konnte.

Nun gab es aber schon unter den Juden, und swar zu Jesus Zeit, ja sogar vor ihm, reinere Vorstellungen über den Damoneneinfluß, die deste eher Plaz gewinnen konnten, da die andre seit ihrer Entstehung schon unbestimmt war und unbestimmt blieb. So sagt schon Sirach 21, 27. Seiner eigenen Luxy flucht, wer dem Satanas flucht. Die Saddukäer konnten keinen Einfluß höhrer Geister auf Krankheiten zugeben, da sie alle Geister leugneten. Joseph. B. J. 2, 8, 14. μηδε άγγγελον, μηδε — πνευμα είναι λεγέυσε Āeg. 23, 8. Nach den Zendbüchern wird Ahriman einst aufhören und vom guten Princip besiegt, in einen finstern Kerker gefesselt geworfen. Von dem Messiaswar die Erwartungallgemein, er werde den Satan beschrän-

ken und ihn ausser Wirksamkeit sezzen Luk. 4, 36. Diese Erwartung kannte Jesus nicht nur, in ihrem Geiste wirkte er auch, so gewißt es übrigens ist, dass es sehr unpsychologisch gewesen wäre, wenn Jesus den Damonischen eine psychologische Vorlesung über die wahren Ursachen des Wahnsinns hätte halten wollen. Vielmehr redete er den Sprachgebrauch nicht nur fort, sondern auch ihrer fixen Idee sehr gemaß: Fahre aus!

Schon das Bewufstsein, der Damon kann weggebannt, ausgetrieben, ja von den Menschen selbst überwunden werden, (Matth. 4. und 12.) mußte ibn hebeu. Dass der garayas ein Telos etem haben konne, lehrte er Mark. 3, 26.; dass er es aber schonim Geiste vor sich sähe, sagt er Luk-10, 17. Kranken selbst erkannten in Jesus den Messis (Mark, 1, 23. ayros rou 950u. vgl. 5, 6. f.) und den Bandiger der Damonen. Er selbet aber hatte des Bewusstsein einer gottlichen Stärte, die dem Satan seine Macht raube, Lpk. 11, 30, . iv doutude Oso έκβαλλω τα δαιμένια. Einschränkung des sittlich Guten durch die Damonen, fürchtete er noch minder, da er aus dem eignen Herzen jedes Unsittliche ableitete. Matth. 15, 18. 19. Mark. 7, 22. 25. Matth. 12, 35. Luk. 6, 45. So bestritt er den Aberglauben vom Teufel indirect. Vorzüglich lehrte Jobannes: sis toute evapeeway o wing tou Scou ive ducy to saya tou, deallodou. 1-Br. 3, 8. · Jesum selbst laist er lehren: was maigig fort, tou mormos teu-Tou Daher & aggar T. R. T. MERGET M. Joh. 16, 11. er ist verurtheilt. vor 6, aexwr. 740 x00 400 routor (der Urheber aller Ruchiosigkeit) anstangerau ifm

Joh. 12, 31. ev ema oun exer ouden 14, 31., er der Lügengeist Joh. 8, 44. Nach Lukas Apg. 26, 18. sagt Jesus zu Paulus, er solle die Heiden von den Damonen befreien und für Gott gewinnen. iniones und σκοτους είς Φως, κ. της έξουσιας του Σατανα έπι τον Seov. Paulus: & Seos The signing ourter wer Tor Zaταναν ύπο τους ποδας ύμων έν ταχει. Rom. 16, 20. Und Eph. 6, 11. Ergreift die Waffen Gottes meos 70 Suvar Sai unas cryvai neos ras medoseias rou Sia-Bodov. 2 Tim. 2, 26. avany Loudin ex the dia Bodov Tayl-Soc. Jakobus last die Saimovia ebenfalls, wenn auch mit Furcht, an Gott glauben, 2, 19. Und 4. 7. υποταγητέ το θεω, αντιστητέ το διαβολο, π. Φευξεται άΦ' ύμων, (8.) έγγισατε τω θεω, κ. έγγιει univ. 2 Pet. 5, 8.9. ermuntert: dem διαβολος - dem herumschleichenden Lowen - avriornis oregen τη πιστέι. Kurz - es war recht fühlbar allgemeiner Lehrtypus der Freunde Jesu, an die Fähigkeit der Menschen zu glauben, dem Satanas und διαβολος, mithin auch den Damonen zu widerstehen. Ohnehin wurden die Krankheiten des Körpers weniger von dem Oberanführer, als von den Unterdämonen abgeleitet. Da Johannes gar keine Geschichte von Damonischen hat, so fragte schon Timmermann nach der Ursache. Er erkannte zwar, dass die specielle Absicht des Apostels ihm keine Veranlassung zu solchen Geschichten gab; aber er vermuthet auch, dass die sehraufgeklärte Gegend von Kleinasien, in welcher er lebte, für welche er sein Buch zunächst bestimmte. und in welcher, zu Smyrna namlich, eine sehr berühmte medicinische Schule blühte, es ihm bedenklich gemacht habe, in der gemeinen Volksspra-Psychol. der Hebräer. Ff

che von solchen Krankheiten zu reden. Eine Conjectur, die nicht unscheinbar ist, aber sich doch mit Joh. 5, 4. (wenn anders die Stelle acht ist) nicht reimen will.

Ist nun aber dieses damonologische Erklärungsprincip der Seelenkrankheiten, namentlich in seiner persischen Form mit Bauer (B.
Th. des N. T. 1, 247.) durchaus unrichtig zu
nennen? Ist es sogar unrichtiger als das allgemeinere griechische? Gewiss nicht, es enthält mehreres Wahre; und eben dies nahm gewiss auch Jesus an, und warum nicht auch wir noch heute?
Es lag in dieser alten Ansicht sogar mehr Wahres als in der neuern psychologischen. Denn

- a) war wirklich ein übersinnliches Princip
   ein Geist bei diesen Krankheiten thatig;
- 2) war dieser Geist auch nicht der reinmenschliche, sondern etwas Willkührliches, der
  reinen Anlage Aufgedrungenes, mithin ein fremdes, d. i. unnatürliches, d. i. furchtbares, feindliches
  sogar moralisch boses Wesen. Denn der wirklich Gute und Gottergebene kann nicht wahnsinnig werden Christus und Belial stimmen
  ewig nicht. Immer aber ist dieses fremde Princip
  nicht blos und fest in dem Menschen sondern mehr ausser dem Menschen, mithin nur momentan wirkend:
- 5) ist keine blos körperliche Heilung möglich ohne Verbannung des bösen Geistes. Siegt auch ein Arzneimittel über ein physisches Gebrechen, so kehrt es doch wieder, wenn nicht zugleich der Geist durch innre Kräftigung gegen ähnliche Az-

fälle geschüzt wird. Diese Heilung war schon möglich dadurch, dass der Kranke selbst den bosen Geist in sich erkannte und zwar als einen fremden, von dem er abhängig war \*). Wenigstens lag darin eine größre Möglichkeit der Befreiung als bei eignen fixgewordnen Lieblingsideen. Doch wer vertreiben wollte, durste nicht durch Beelzebub, sondern durch den heiligen Geist Gottes vertreiben, d. h. der Arzt musste selbst ein reiner guter Mensch und auch ein Freund und Kenner und wohlwollender Beurtheiler der Menschen und ihrer Schwächen seyn - er muste das Göttliche in seiner Gewalt haben, um es Andern so leicht und so schnell einflössen zu können, als keine andre geheime Magie es je vermochte. Schon vorher mochten manche jüdische Exorkisten wirklich Viele geheilt haben, blos durch die Beschworungsformel, denn diese wirkte auf die Phantasie, und diese war mit Glauben an solche Mittel verbunden. Dazu kam aber bei Jesus noch insbesondere die Festigkeit und Entschiedenheit seines Handelns, so wie das vorzügliche Vertrauen zu die-sem geweihtern Messias. Zudem waren damals wohl keine Melancholischen aus Sentimentalität, also minder schwer heilbare, als Rasende.

4) Jesus hatte auch als Dämonenüberwinder gewiß schon die grosse Ahndung in seinem

<sup>\*)</sup> Manche Verrükte sind durch dieses Gefühl — von einer in ihnen waltenden fremden unwiderstehlichen Uebermacht — doppelt unglüklich. — Uebrigens scheiterten auch sie an dem Räthsel ihrer Willkühr und mithin ihrer Freiheit. — [S. Psychol. 2, 236. G.]

Hersen: ler Wahnsinu der Völker wie der Individuen werde immer mehr auf hören. Nicht nur hofte er Viel von der Ausgiessung des Einen heiligenden Gottesgeistes über alle im reichlichsten Maasse, sondern er erklärte sich auch einmal ganz besonders und ausdrüklich dahin: schon lange sah ieh den Satan schnell herabfallen. Luk. 10, 17. 18. Je mehr das Göttliche sich in mehrere Geister, vollends in niedere und eifersüchtige zertheilte, desto mehr war und ist die geistige Gesundheit des Menschen gefährdet. Besser in wunge! zu dem alle Nerven und Kräfte der Seele hinstreben.

## Inhalt.

:

| Se                                                                                                              | ite | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                     | őł <b>e</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Einleitung. Begrif der bi-                                                                                      |     | לב י                                                                      | 43          |
| blischen Psychologie. Li-<br>teratur.                                                                           | 24. | כלב                                                                       | 47          |
|                                                                                                                 |     | במן                                                                       | 48          |
| <ol> <li>Vorbereitende Rükblicke<br/>auf die allgemeine Cultur-<br/>geschichte der Menschheit</li> </ol>        | 25  | Menschenkunde in der Ge-<br>nesis                                         | 49          |
| Darstellung der psychologi-<br>schen Cultur in den vor-<br>abrahamischen Zeiten und<br>Uebersicht der psycholo- |     | II. Eigentliche Geschichte<br>der psychologischen Cul-<br>tur der Hebrier |             |
| gischen Bezeichnungen                                                                                           | 34  | Erste Periods.                                                            | 1           |
| רות י                                                                                                           | 37  | Abraham bis Moseh                                                         | 72          |
| כפש                                                                                                             | 38  | Jizchek                                                                   | 79          |

## Inhalt.

|    | 1)                          | Sci <b>te</b> | Seit                     |   |
|----|-----------------------------|---------------|--------------------------|---|
|    | Esau                        | 81            | Psycholog. Lexikon . 244 |   |
|    | Jakob                       | .85           | Vierte Periode.          |   |
|    | Joseph                      | 86            | St Jin Mananando         |   |
|    | Psycholog. Lexikon über die | ,             | Von der Trennung des     |   |
|    | Genesis                     | 89            | jüdischen Staats bis     |   |
|    | Hebräer in Aegypten         | - 90          | zum Exil. Propheten 247  |   |
|    |                             |               | Fünfte Periode.          |   |
| ,  | Zweite Periode.             |               | ,                        |   |
|    | Moseh bis Samuel            | 94            | Zeitalter des Exils 250  |   |
|    | Josuah                      | 112           | Sechste Periode.         |   |
|    | Militärrichter              | 114           | Ven der Rükkehr aus      |   |
| ٠. | Frauen                      | 117           | dem Exil bis zum En-     | • |
| ,  | Psycholog. Lexikon aus der  | a`            | de der persischen        |   |
|    | vier lezten Büchern Mo-     | •.            | Herrschaft 252           | i |
|    | seh                         | 126           | •                        |   |
| •  | i mana kana mana kana a     |               | Siebente Periode.        |   |
|    | Dritte Periode.             |               | Von Alexander dem        |   |
|    | Samuel bis Salomo           | 150           | Grossen bis zu den       |   |
|    | Schaul                      | 136           | Makkabäern - 256         | j |
| ,  | , David .                   | 142           |                          |   |
|    | Seine Psalmen               | 151           | Achte Periode.           |   |
|    | Sämtliche Psalmendichter    | 158           | Von der Wiederher-       |   |
|    | Psycholog. Lexikon aus der  | a             | stellung der Frei-       |   |
|    | Psalmen                     | 176           | heit durch die mak-      |   |
|    | Salomo                      | 180           | kabäische Familie        |   |
|    | Seine Gnomen                | 187           | bis zur Erhebung         |   |
|    | Koheleth                    | 314           | der Herodischen Fa-      |   |
|    | Psycholog. Lexikon          | 227           | milie auf den jüdi-      |   |
|    | Hiob                        | 229           | schen Königsthron 25     | , |
|    |                             |               |                          |   |

| Seite                  | Seite                         |
|------------------------|-------------------------------|
| Neunte Periode.        | 284 × 284                     |
| Unter den Herodia-     | Menschenkunde Jesu 295        |
| nern bis zur Zerstö-   | Menschenkunde der Apostel 328 |
| rung Jerusalems 262    | Des Josephus - 341            |
| Hellenistische Seelen- | Des Philon 348                |
| bezeichnungen.         | Anhang.                       |
| финя 263               | Anneng.                       |
| ψυχη 265               | 1. Von dem übersinnlichen     |
| яче <b>и</b> µк 267    | Erklärungprincip der See-     |
| yeus 270               | len - Erscheinungen in der    |
| 9upos 274              | Bibel 572                     |
| <b>P</b> gm 281        | 2. Von Geisteskrankheiten 398 |
| . nagdis 282           |                               |

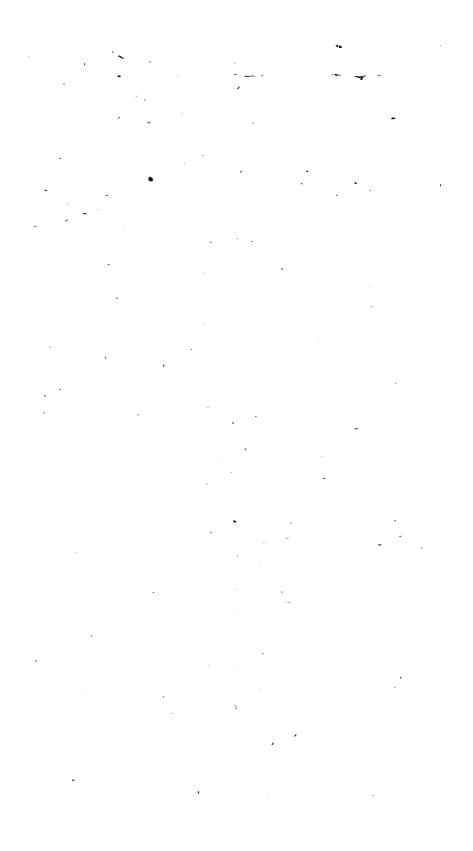

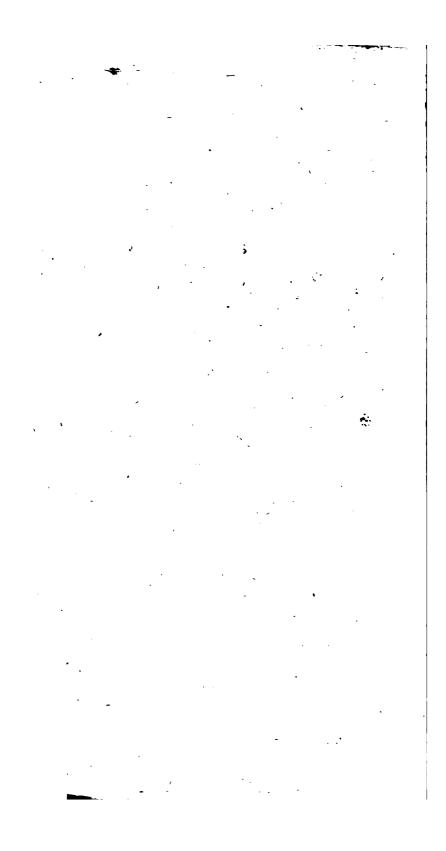

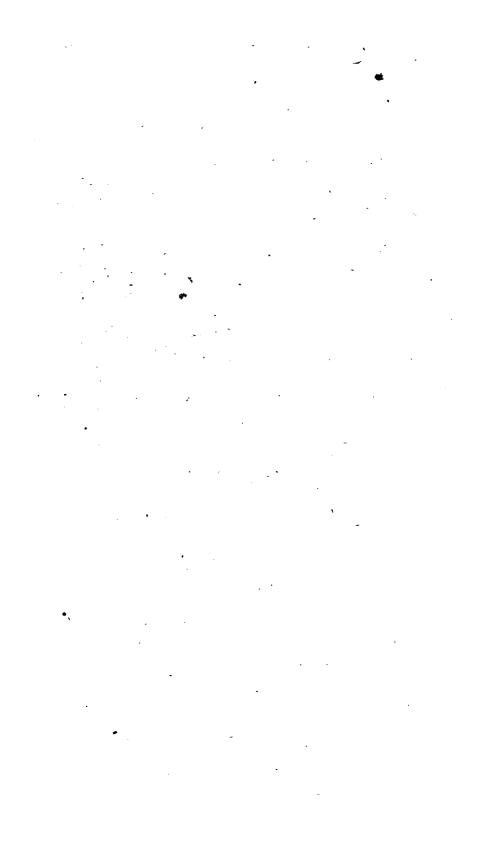





